

(F

Ger

von

und

was T

iono s

30,000,000,000

Der

## Englandischen Pflanzstädte in Nord-America

# Geschichte und Handlung

nebil

von der gegenwärtigen Anzahl der dasigen Einwohner,

und einer umständlichen Beschreibung ber Landesverfassung,

George absonderlich

was Neu-England, Pensylvanien, Carolina und Georgien betrifft.

Mus bem Frangofifchen überfest.



Stuttgard, Im Berlag Johann Benedict Meglers, 1755.

E 195 13986 Office

## Davenants Discourse on the plantation trade.

While we keep a strict eye upon the conduct of our plantations and chiefly watch their growth in shipping of strength and for war, whatever other increase they make either in wealth or in number of inhabitans cannot be turn'd against us, and can never be detrimental to this Nation.

So lange, als wir auf das Beginnen unser Pflanzlande fleißig Acht geben, und vor allen Dingen genau darauf sehen daß weder die Anzahl ihrer Krieges schiffe zu flast, noch ihre übrige Kustung zu fürchterlich wird, so mag die Größe ihres Reichthums, und die Menge ihrer Einwohner immerhin so hoch steigen, als sie will, es kann uns nimmermehr einiger Schaden, noch das geringste Nachtheil daraus erwachsen.

S

Na, nimn zwar

aber man

Lexic

stånd wohl nige doch, dem e schon

Diefer



of Frankreich kennet man die englandischen Pflanzlande auf dem kesten Lande von Nord-America sehr schlecht. Ia, woserne man einige wenige Personen ausenimmt, die von diesem Theile der neuen Welt zwar Kundschaft einzogen, ihre Wissenschaft aber für sich behielten, darf man wohl sagen, man wisse ben uns gar nichts davon.

Die Begriffe, die man aus dem Handlungs-Lexico nehmen kann, sind entweder unvolls ständig, oder dunkel, ja gar falsch. Gleichwohl ist dieses Buch das einzige, das uns einige Nachricht davon ertheilet, wenigstens doch, haben wir mit Ausnahme einiger aus dem engländischen übersetzten, nunmehro aber schon alter Bücher, nicht das geringste von dieser Materie in franzbsischer Sprache aus-

3110

Was bas argfte, fo haben mur zuweisen. befagte Schriften ben Fehler an fich, daß fie in eine ekelhaftige Erzählung unerheblicher Umftande verfallen, und beswegen hochstverdrießlich zu lesen sind. lleber das alles ist zwi= fchen bem Buftanbe ber englanbifchen Pflanglande, den fie uns vorstellen, und zwischen ihrer gegenwartigen Beschaffenheit ein gemaltiger Unterscheid, sie konnen also unfrer Lehrbegierde ben weitem fein volliges Genige leiften. Doch gefest, es hatten einige neue Schriftsteller eine Geschichte befagter Land. schaften zu entwerfen gesuchet; so wurde bas Werkgen, welches ich bem geneigten Lefer hiermit darlege, beswegen bennoch nicht unnuß fenn. Es hat fein Entftehen gewiffen Umffanden, die nur erft feit ein Paar Jahren porhanden find, ju banken, und es haben nurbefagte Umftande einen fo ftarten Ginfluß in feine Ginrichtung, daß es ohne diefelbigen schwerlich sichtbar worden ware. Ich verstehe unter ben Umständen, davon ich rede, Die Neigung jum Sandelswesen, welche unfe-

rer

rer 9

man

famil

fo 6

id) r

nod

Dan

bem

meie

Die f

Han

lánd

Tag

chet

au er

eine

ner e

tigfte

eine

und

Gro

ð

2

rer Nation (ber franzbsischen) seitbem angewandelt hat. Da sie eine große Aufmerksamkeit gegen diese wichtige Materie bezeiget, so vermuthete ich, es wurde dassenige, was ich nach langent und muhsamen Nachforschen von dem Ursprunge, Entstehen, Justande und Handlande duf dem americanischen sesten Lande, zu sagen weis, nicht umangenehm fallen.

Bloß diese Pflanzlande und die Waaren, die sie aus sich selbst liefern, neigen, so viel die Handlung betrifft, den Ausschlag auf der Englander Seite. Ganz Europa richtet heutiges Tages die Augen auf dieses Bolk, untersuchet sein Beginnen, und trachtet die Mittel zu entdecken, durch welche ein Königreich, das eine so mäßige Größe als England hat, zu einer eben so großen Macht, als das weitläustigste Reich, gestiegen ist.

Meine Absicht ist also, dem geneigten Leser eine zuverläßige Nachricht von der Macht und den Kräften dieses neuen Zuwachses der Großbritannischen Lande mitzutheilen. Ein

3

rich:

richtiger Begriff von ihnen, fallt hentiges Tages unt so viel nothiger, weil ihre Wichtigfeit in allen Schriften, welche die europäische Handlung betreffen, ohne Unterlaß, und zwar nicht ohne Urfache, berühret wird. Die Geschiehte, die ich von diesen Landschaften liefere, suchet hauptsächlich die gegenwärtige Bevol-Berung berfelbigen, die Beschaffenheit und ben Berschluß ihrer einheimischen Waaren, die bagegen eingeführte ausländische Waare, ihr übriges Verkehr, und endlich auch alle Orte, mit denen fie einige Sandlung treiben, zuberlaßig zu zeigen.

Die hauptfächlichsten Zweige ihres Berkehrs habe ich umständlich ausgeführet. Ich habe den Ertrag deffelbigen ausgerechnet, und gezeiget, was für Nugen England bavon habe.

Nebstbem berühre ich auch die heimlichen Anschläge der Englander auf gang Nord-America; den Widerwillen, damit sie Die Nachbarfchaft ber Frangosen vertragen, und bie Unstalten, dadurch sie die Oberherrschaft über diese

Diese reiße

mar es fe men zu f

Die ! run ich) mer ge 1 mai gen fe b can we Das

gel

ma

nig

D

Diese ungeheure weitlauftige Lander an sich zu reißen gedenken.

Es wird hieraus erhellen, wenigstens doch war es meine Absicht, daß es erhellen mochte, es sen für einen Staatsmann eben so nothe wendig, für das americanische Gleichgewichte zu sorgen, als für das europäische.

Die Begebenheiten, welche bas Entstehen, Die Aufnahme, und tie innerlichen Berandes rungen befagter Landschaften angehen, habe ich nur in fo ferne berühret, als fie die Aufmerkfamkeit auf andere jur handlung gehorige Umstände vergrößern, und alle mit ihr verwandte Begebenheiten in eine zusammenhangende Erzählung bringen. Auf was für Weife die Englander jum Befige ihrer nordamericanischen Lander kamen, und was für 216= wechslungen ber Zustand berfelbigen erlitte, Davon habe ich beswegen etwas umftånblicher gehandelt, damit ich der Trockenheit der hauptmaterie einiger maßen abhelfen, oder boch wenigstens dem Lefer Luft bazu machen mochte. Die Geschichte ber englischen Pflanzlande, ba-

von ich rede, ist bereits erwähnter maßen, in franzdischer Sprache eigentlich noch gar nicht vorhanden, gleichwohl aber wegen des Unterscheides in der Verfassung und Regierung besagter Lande wohl werth, daß man sie wohl überlege.

Betrachtete man ihren Innhalt auch mit auf dieser einzigen Seite, so verdiente sie allerbings gelesen zu werden. Unterdessen ist eben dieses Stück der gegenwärtigen Geschichte, namlich der Abris der innerlichen Einrichtung, mit meiner Hauptabsicht, namlich dem Entzwurfe des Handlungszustandes, auf das genaueste verbunden. In der That machen bloß die Gesehe eines Landes seine Einwohner zu dem, was sie wirklich sind: Sie konnen eben sowohl geschickte Leute als Taugenichts ziehen, sie konnen die Gemüther beherzt und sum Müßiggange gewöhnen.

Gleichfalls habe ich wahrgenommen, daß unfre Landesleute (die Franzosen) sich wenig um die Wissenschaft, wie man Gesetze machen solle,

folle Bai ch gen

> Rui gen, abzu Moi Sta

Cef

scholles Boles Bol strer bam ist es Din

absp betri le ve

folle, bekummern. Ich gebachte also meinem Baterlande einen Dienst zu erweisen, wenn ich einige Begriffe von einer so hochst wichtigen Sache zu erwecken suchte.

Wir haben eine Menge Schriften von der Kunst auf allerlen Art Gedichte zu verfertigen, eine Rede abzusassen, und mit Anstand abzulegen. Aber ehe der Prassdent von Montesquieu auftrat, waren wir kaum im Stande, nur eine einzige Person unter und zu nennen, welche die wichtige Kunst des Geschgebens abgehandelt hätte.

Ich din weit entfernet, die Neigung zur schönen Wissenschaften mit einem Tadel zu belegen. Im Gegentheil entspringt ja die Wollkommenheit unsver Schauspiele, und unsferr besten Bucher, bloß aus dem Fleiße, damit wir uns auf dieselbigen legten. Aber ist es nicht eine Schande, daß wir für solche Dinge, welchen ich zwar ihre Schönheit nicht abspreche, die aber, so viel die Wichtigkeit betrifft, weder die erste noch die zweyte Stels le verdienen, den größten Eifer bezeigen, das

5

gegen

gegen aber an Wissenschaften von äußerster Wichtigkeit, an eine Erkenntniß, die eben so vortrefslich als leicht zu erlangen ist, und darauf die Glückseligkeit des ganzen Landes beruhet, nicht einmal gedenken. Kann eine aufrichtige Gesinnung und ein wahrer Sifer für das Beste seines Vaterlandes einer Person zur Entschuldigung dienen, wenn sie mit ihren Landesleuten nicht zufrieden ist, so unsterstehe ich mich fren heraus zu sagen, das wir den Vorwurf der Leichtsunigkeit, den uns unsere Nachbarn machen, nur allzu wohl verzdienen, und daß die Engländer nicht sonderlich Unrecht haben, wenn sie uns Leute ohne Nachdenken (Unthinking People) nennen.

Ben den Quellen, daraus ich geschöpfet habe, will ich mich nicht lange aufhalten, denn es würde abzu weitläuftig fallen, wenn ich sie nach der Reihe her nennen wollte. Es werden wenige zu dieser Materie gehörige engländische Werke, Urkunden, Pamphlets,\*

(\*) Diefes Bort bebeutet in England fliegende Blatter, und fleine Schriften von irgend einer Materie. Woch nicht håtte.

D miron Reich Herrr Diefelb beln, Berfe richt warti lande zug if viele. aber ! Dem hinge bon i bas i

Die S

Wochenblatter und Nachrichten fenn, die ich nicht gelesen, und mir zu Nuge gemachet batte.

Obgleich aber bie Werke ber Herren Oldmiron und Blome, von dem Großbritannischen Reiche in ber neuen Welt, ingleichen bes Herrn Salmons Buch von America eben Dieselbige Materie als das meinige, abhanbeln, ja ohnerachtet auch die nurbesagten Berfasser alle bren, mir manche schone Nachricht geliefert haben; fo ist boch bie gegenwartige Geschichte ber englandischen Pflanglande weder eine Mebersegung, noch ein Ausjug ihrer Schriften. Meine Arkeit hat zwar viele Aehnlichkeit mit ber ihrigen, sie gehet aber auch in vielen Stucken weit davon ab. Denn ich bringe alles auf die Handlung, bahingegen die vorhin erwähnten Schriftsteller von dieser Sache nur als Geschichtschreiber, bas ift, zufälliger Weise rebeten.

Da ich gezwungen war, den Englandern die Materie zu meinem Werke abzuborgen,

10

fo kann es wohl senn, daß ich gegen ihre hergebrachte Mennungen nicht genugsam auf
der Hut gestanden bin. Sollte mir demnach etwas, das ihre Forderungen zu begünstigen scheinet, entfahren senn; so kann es
niemals zu ihrem Vortheile angezogen werden, darum, weil es eine bloße Wiederholung ihrer eigenen Meynung
ist.

Ende des Vorberichts.



Innhalt

Ginleit

Von be Erricht Ihr Zi Was si Ihre L

> Jbr Wa Jbr Zufl II. Vo

I. Won

Von A Bevoll Seine Seine Seine

## Innhalt der Kapitel.

| Cinleitung                                                | S. 1 fg.       |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| Erstes Kapitel.                                           |                |
| Von der Hudsons-Bay.                                      | 4              |
| Errichtung einer Pflangftabt an Diefer &                  | dan s fg.      |
| 3hr Zustand                                               | 11             |
| Was sie hervorbringe                                      | 13             |
| Ihre Handlung und Nugen                                   | 14 fgg.        |
| Zwentes Kapitel.                                          |                |
| 1, Bon ber Infel Neuland                                  | 18             |
| Ihre Entbedung                                            | 19 fg.         |
| Bas für Waaren sie liefere                                | 21             |
| Ihre Bevolkerung                                          | . 22           |
| Buftand biefer Pflangstadt                                | 23 fgg.        |
| 11. Bom Stockfischsange, und von bem bamit getrieben wirb |                |
| 3                                                         | <b>4/189</b> • |
| Drittes Kapitel.                                          |                |
| Bon Acadia ober Neu-Schottland                            | 38             |
| Bevolferung bes landes                                    | 39 fg.         |
| Seine Grangen                                             | 45             |
| Sein Zustand                                              | 47             |
| Seine Baaren                                              | 49             |

## Innhalt der Rapitel.

S. 50

Seine Handlung Bas für Leute babin geschicket wurden.

| Viertes Kapitel.                                                                                                                                                                                            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Bon Neu-England                                                                                                                                                                                             | 55         |
| Entbeckung Neu-Englands                                                                                                                                                                                     | 56 fg.     |
| Greichtung biefer Colonie, welche Meu-Ply<br>mouth, die Pflanzstädte an der Massachu<br>set-Ban, zu Connecticut, New-Haven<br>Meu-Hampshire, die Landschaft Main,<br>Rhodeenland und Providence, unter sich | =<br> <br> |
| begreift 62. 65. 66. 68. 69.                                                                                                                                                                                | 70         |
| Berfaffung Neu-Englands                                                                                                                                                                                     | 70 fg.     |
| Sein Buftand, und was es hervorbringe 75                                                                                                                                                                    | .80        |
| Seine Handlung                                                                                                                                                                                              | 84 fg.     |

## Fünftes Kapitel.

| I. Bevölkerung ber tanbschaft Neu-York,<br>und Zustand berselbigen. Ihre tanbes-<br>Waare und Handlung 89. 91. 92 |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| II. Ausführliche Nachricht vom Rauchs handel                                                                      | 9419  |
| III. Bevolkerung ber Landschaft Meu-Jersen                                                                        | 102   |
| Ihr Zustand                                                                                                       | 104   |
| Ihre Handlung                                                                                                     | 107   |
|                                                                                                                   | Sech: |

Von P Errichte Land Zustant Was er Seine

Seine J

Von V I, Entr Verf Verf Was Sein

II. Erri

Berf

Sein III. Vo

## Innhalt der Kapitel.

## Sechstes Rapitel.

| S. 108            |
|-------------------|
| in biefem         |
| 109               |
| 111               |
| 114 fg.           |
| 116 fgg.          |
| 134 fg <b>s</b> . |
|                   |

#### Siebendes Rapitel.

| Subtubes stubitet.                     |          |
|----------------------------------------|----------|
| Von Birginien und Maryland             | 142      |
| I. Entbedung Birginiens                | ebenb.   |
| Bevolkerung biefer Lanbschaft          | 144 fgg. |
| Verfassung und Zustand berselbigen     | 150      |
| Was es hervorbringe                    | 156      |
| Geine Handlung                         | 157      |
| II. Errichtung einer Pflangstadt in Me |          |
| ryland                                 | 159 fg.  |
| Berfassung bieses Lanbes               | 161 4s   |
| Seine Handlung                         | 163      |
| III. Won ber Handlung benber lanbicha  | f=       |
| ten insgemein                          | 165      |
|                                        | Achtes   |
|                                        |          |

## Innhalt der Kapitel

## Adytes Kapitel.

| Won Carolina und Neu Georgien S.          | 174    |
|-------------------------------------------|--------|
| I. Entbedung ber Lanbschaft Carolina      | 175 fg |
| Bevolferung biefer americanischen Be-     |        |
| gend                                      | 178    |
| Berfassung bes Lanbes                     | 180    |
| Bas es von Matur liefere                  | 187    |
| Sandlung und Zustand ber Pflangstadt      | 189    |
| II. Errichtung einer Pflangstadt in Geor- |        |
| gien                                      | 201    |
| Zustand berselbigen                       | 206    |
| Bas Georgien hervorbringe, und was        |        |
| für Handlung es treibe                    | 207    |
| Berfaffung biefes Lanbes                  | 208    |
| III. Bebanten von ber Befchaffenbeit      |        |
| halfalhigan                               | 210    |



Geschichte



G



mas lande nien mals schickine zu Geld bem



Geschichte und Handlung

bes

# Großbritannischen America.

#### Einfeitung.

ie Hauptquelle der engländischen Kräfte und Reichthümer sind die Landsschaften, welche diese Mation in dem nordlichen Theile des americanischen seiten Landes bevölkert hat. Denn was ihre Pflanzstädte auf den antillischen Eplanden betrifft; so liesern sie vorist Großbritannien so viele Schäse nicht mehr, als sie ehemals von einem Jahre zum andern dahin abschicken. Zwar tragen sie eben so wohl als jene zu der großen Geschwindigkeit, damit das Geld in dem Innern des Königreichs, das ist, in dem ganzen Umfange aller dazu gehörigen Landen

#### Geschichte und Handlung

be umlaufe, ungemein viel ben, mas aber bas Gleichgewichte ber auslandischen Sandlung Englandes betrifft, fo haben bie norblich gelegene neubevolferte tanbe einen weit ftartern Ginfluß in biefelbe, als bie Pflangftabte auf ben Infeln, benn, bie Wollenweberen ben Geite gefest, fo ziehet England bennahe fein anderes Beld von bem Austander, als fur die Baaren, bamit es aus Carolina, Birginien, Marpland Neu-Mort, ja auch aus Neu-England und Pen-

folvanien verforget worben ift.

Doch die Aufnahme Englandes ift nicht bas einzige, mas die Beschichte feiner Colonien merf= wurdig macht; fonbern es verh' net auch ibre Regierungsverfaffung allerdings bie Hufmertfamteit nicht nur eines Weltweifen und Ctaats: fundigen, fonbern auch eines febmeben vernunftigen Mannes überhaupt. Jedwede fandschaftbat in biefem Stuck etwas eignes. Mber eben biefe Mannigfaltigfeit dienet ju einem Bes meife, es fen eine gemiffe Biffenschaft, barauf man fich, ihrer außerften Nothwenbigfeit ohnerachtet. nicht fonberlich eifrig befleißiget, namlich bie Runft, Befete ju geben, entweder noch in ihrer Rindheit, oder es fen boch wenigftens ber menfcha liche Berftand in biesem Stucke noch nicht fo weit gegangen als er mohl fonnte. Bugleich beweifet fie auch, es fenn die Englander viel weiter als alle andre Bolfer barinnen gefom= men. Denn eben baraus, baß fie neue Ginrichtungen auszufinden bemübet find, erhellet gur

Øm. erfer Q Ume ten

läuft groß gnen Ban alleri Neu Meu nien,

D fo b weil ( aud, canifo canife W

ฉนธทา Geor birge fo bet Melle Långe fe wei lich ar niger

bem

Onuge, daß fie bie Unvollkommenheit ber alten erfennen.

Was sie auf bem festen lande von Nord-America bevolkert haben, das beträgt ben größten Theil der ostlichen Kuste. Allein dieser weitläustige tandesstrich theilet sich in verschiedene große Bevolkerungen, davon iedwede einen eignen Namen trägt. Die an der Hubsond-Ban ist die schwächste unter allen, und liegt am allerweitesten gegen Norden. Die übrigen heißen, Neuland, Acadia, Neu-Schottland, Neu-York, Neu-Jersen, Pensylvanien, Maryland, Virgle nien, Carolina, Neu-Georgien.

Ohnerachtet Neuland eigentlich eine Insel ist, so haben wir es doch in der Reihe der kesten kandesstücke mit gezählet, nicht nur deswegen, weil es sehr nahe am festen kande liegt, sondern auch, weil man unter dem Namen der ameriscanischen Eplande insgemein nur die im meriscanischen Gewässer besindliche verstehrt.

Will man alles, was Großbritannien auf bem festen Lande der neuen Weit besieft, ausmessen, und von der südlichen Gränze Neue Georgiens nur bis an das nordlichste Vorges birge von Acadien, nämlich Camseaur, geben, so beträgt dieser Strich 16 bis 1700 englische Weilen, das ist bepläusig, 500 französische in die Länge. Was für Vortheile können nun nicht dies se weitläusige Länder gewähren? da sie sämmtelich am Ufer des Weeres liegen, und nichts wes niger als alle einerley Witterung genteßen?

21 2

Erffe

Geschichte und Handlung 

Erftes Rapitel.

## Von der Hudsons-Ban.

Errichtung einer Pflangstadt an diefer Ban. Buftand berfelbigen. Bas für Lan: besmaaren fie liefere. Ihre handlung, und wie nuglich sie fen.

fones Ban.

Bon berhub; Die Hubsons , Ban liegt zwischen bem 51 und 67ten Grade Norder Breite, und es geboret ein febr großer Ruftenftrich bas Sie murde im Jahre 1609 von einem englandischen Steuermanne, ber aber ben Sollandern biente, Damene Seinrich Subfon, entdectet, als er, wie man fagt, auf. Beranlaffung ber fchriftlichen Rachrichten eines ge= wiffen Danens, Friedrich Unfchild genannt, einen befondern Weg nach China in Nordmen auszufinden fuchte. Der Spur bes Subfons folg: ten noch mehr Englander, namentlich Button, For und James, und trieben bie Renntniß biefer Rufte weiter als er.

Alle diefe Seefahrer batten ben ihrer Unternehmung hauptfachlich bie Absicht, einen Beg in bas Oftmeer auszufinden, gleichwie Martin Frobisher, ohnerachtet er nicht fo weit fam als fie, noch vor ihnen ebenfalls verfuchet hatte.

Br me brit ben 230 16 det Ba bau mei

en f dar 1pri Bei ftaf nor nen falla

ten, min erfti Eng fern Bai

2160

Gie unb berl

Rei

Bwar geschah die Kahrt bes Hauptmann James bereits im Jahre 1631; allein als Großbritannien bald barauf burch innerliche Unruben erschüttert wurde, verlohr man die Hubsons-Bay aus ben Gedanken. Endlich, im Jahre 1667 wurde Zacharias Gillam bahin geschicket, und bieser legte ben ersten Grund zu ber Handlung, welche man vorigt baselbst treibet. Er bauete eine Schanze, und legte ihr den Na-

men Carlsichange ben.

Der Untrieb zu biefer Reife rubrte von zwes en frangofischen Ueberlaufern ber, Damens Medart Chouard des Groseillers, und l'ierre Efprit de Radiffon. Diefe Schloffen aus bem Berichte ber Wilben, welche an bem Gee Dis ftafin mobneten, man muffe jur Gee bis an bie nordliche Begenben von Canada fommen tons nen, und alfo gerlethen fie auf ben Une fcblag, eine Banblung bafelbit angulegen. Aber ba fie ihre Bebanten ju Quebec erofneten, ließ man biefelbigen für weiter nichts als windige Luftfchioffer gelten. Damit giengen fie erftlich nach Bofton, ber hauptftabt von Reu-England, und fodann nach tonbon, mo fie groffern Benfall fanben. Man gab ihnen ben Bauptmann Billam mit, und ließ fie binfegeln. Sie fanden bie Ban ihrer Muthmaßung gemäß, und traten nebft ibm gludlich ans lanb.

Nach bes Sauptmann Gillams Ruckfunft verlangten bieienigen, welche ben Borfchuß zur Reise gethan hatten, barunter sowohl vorneh-

me Herren als reiche Rausleute waren, von dem damaligen Könige Carl II. einen Frenheitsbrief, erhielten ihn auch den 2 Man 1670, im zwen und zwanzigsten Jahre seiner Regierung. Wermöge besselbigen wurden sie unter dem Namen einer Handlungsgesellschaft nach der Hudsons-Vap zu einer Innung gemacht. Prinz Robert war ihr Worsteher. Ihr Capital besstund aus 10500 Ps. Sterlings, oder 59500 Reichsthalern.

Nur besagter Frenheitsbrief ertheilte ihnen nicht nur das Necht, alle Handlung, welche in der Hudsons. Ban zu treiben möglich sen würs de, daseibst zu treiben, sondern er übergad ihnen auch alle und iede Gegenden, da sie eine Handlungsniederlage anrichten würden, zum Eigenthume, unter der einigen Bedingung, sie sollten selbige von dem königlichen Schlosse Greenwich, in der Grafschaft Kent, zu leben tragen, und jährlich zwen Elendtsiere und zwen schwarze Bieber zinsen. Dieser Frenheitsbrief wurde im Jahre 1690 durch eine Parlamentsacte bes stätiget.

Die Franzosen verdroß es gewaltig, daß iher Mebenbuhler um die Handlung ihnen vor der Mase sich sessen wollten, sie beriefen sich als so auf ihr Eigenthumsrecht dieser Gegenden, als welche zu Canada gehöreten. In der That sind auch von dem nordlichen Ufer des Lorenzstusses, bis an die südlichste Kuste der Hubsons-Ban, nicht über 150 gemeine französische Meilen,

unb

unb

ben

ergi

Dun

nur

nich

becf lers En

Ma

bele

fore

be !

ber geh

bes

Die

ber

geli Zeu 23:

ein

teh

Gi

me

růc

me

gni

und tommt man auf biefem Wege fowohl an ben Margarethenfluß, ber in ben korenifluß fich ergieft, als an ben Robertfluß, ber feine Munbung in ber Subsons-Ban bat. Bon einem nur befagter Ribffe bis jum anbern rechnet man nicht mehr als 150 englische Deilen. Einige Queberiche Raufleute brachten ce ben bem Grofeil. lers und Rabiffon babin, baß fie nicht nur ber Englander Geite verliegen, fonbern aud im Mamen bes Ronigs von Frankreich einige Sanbelofige an ber Ban zu errichten verfprachen, zu welchen Enbe man fie mit zwen Rabrzeugen vers forgte. Dergeftalt hofften die Frangofen im Stans be zu fenn, bie Storer ihrer mit ben Dachbarn ber obern Geen feit langer Zeit im Schrange gebenben Sandlung wieber ju verbringen. Dur befagte Raufleute fcoffen auch Die Untoften ju biefer Unternehmung vor.

Madbem nun Grofeillers und Rabiffon wieber in ihres Baterlandes Dienfte ftunden, fegelten fie im Jahre 1682 mit ben benben Sahr= geugen ber Quebecichen Bandelbleute nach ber Ban, errichteten am Ufer bes Thereftafluffes eine Schange, und ließen nach geendigtem Berfebre mit ben Bilben ben ihrer Abreife bes Grofeillers Gohn, und Rabiffons Bettern, Damens Chouart, mit acht Mann barinner que rud. Weil ihnen aber bie Banbelegefellfibaft. welcher fie gebienet hatten, Urfache ju Diffvere gnugen gab, fo verließen fie Canaba jum zwens ten male, und giengen nach Paris. Bier nun 214

fuchte sie ber bamalige engländische Botschafter am französischen Hose, Mylord Pres
ston, so bald er ihre Unzusriedenheit ersuhr, zu eis
ner abermaligen Reise nach London zu bewegen.
Radisson ließ sich wirklich gewinnen. Er gieng
im Jahre 1684 nach England, und bekam
vom Hose ein jährliches Gehalt von 1200
Pfund, das er bis an seinen Tod genoß. Im
solgenden Jahre wurde er mit zwen Schiffen
ausgeschicket, um die Schanze, die er selbst an
der Mundung des Theresiassusses angelegt hate
te, wegzunehmen, gleichwie auch ohne Schwies
rigkeit geschah.

Wie wichtig diese. Ort für die Handlung gewesen sein, das läst sich aus dem Verluste, den die Franzosen den dieser Gelegenheit erlitten, seicht abnehmen. Denn es wird selbiger die auf 32000 Bieberhäute, sechs Ballen Marder, zween Vallen Jitise, nebst andern Pelzwerke von schlechterer Gute angegeden, alles zusammen aber auf 40000clivres geschäset. Gleichwohl war es nur der Ertrag von der Handlung eines einzigen Jahres, indem Radisson alles, was den seiner Abreise aus der Bay vorrätzig gewesen war, nach Quedec gebracht hatte.

Um nun das Abgenommene wieder zu erhals ten, griffen die Franzosen zum Gewehr. Im Jahre 1686 ruckte der Ritter de Troyes mit einiger Mannschaft auf die Handlungssisse der englandischen Gesellschaft loß, nahm sie ihr auch mit Ausnahme der einzigen Nelsonschanze

íla.

alle i lager terne und gung gen ande gung

ausg Scholu ere Gefd baber fagen Inbe maligber & Rrieg fis a

b. C bestre biesell Ucties te. ne S

war,

(7)

alle mit einander weg, und plunderte ihre Waarenlager. Die Englander hielten ihres Orts die Unternehmung des Ritters für einen Friedensbruch, und als Wilhelm der britte nach feiner Gelangung auf den Thron eine Kriegserflärung ges gen Frankreich heraus gab, so machte er unter andern auch diesen Vorgang zu einem Bewesgungsgrunde derselbigen.

Als die Hubsons-Bangesellschaft im Jahre 1690 die Bestätigung ihres Frenheitbrieses ausgewirket hatte, warb sie, um ihre verlohrne Schanzen oder vielmehr Waarenlager wiederum zu erobern, einige Soldaten an, und rüstete ein Geschwader aus. Nun führte sie zwar ihr Vorshaben ohne Mühe aus, allein sie verlohr so zu sagen einen Augenblick hernach alles wieder. Indem es ihr nun an Krästen sehlte, eine abermalige Eroberung vorzunehmen, so lehnte ihr ber König von England im Jahre 1697 zwen Kriegsschiffe, durch deren Hulse sie in den Bessis alles dessen, was ihr abgenommen worden war, geseset wurde.

Um die Unkoften der Kriegeruftung, welche die Gesellschaft im Jahre 1690 unternahm, zu bestreiten, geschah es vermuthlich, daß sie um dieselbige Zeit vermittelst einer Borladung aller Actienbesisser, ihre Einlage drenfach verdoppelte. Eine gewisse seit kurzem heraus gekomme, ne Schrift (\*) will behaupten, es sen die besage A 5

(\*) Sie heißt: Betrachtung, ob, und in was für Stu:

te Borladung ein bloffes Spiegelfechten gemes fen, bas die Actienbesiger nur besmegen getrie. ben batten, bamit fie ben wirflichen Ertrag ibrer handlung burch ein ziemlich mäßiges Berbaltniß zwischen ber Ginlage und bem jabrlich ausgetheilten Geminne verbergen mochten, Mir ift unbewußt, mober ber Berfaffer biefe Dadricht etwa haben mag: unterbeffen mochte ich gerne miffen, mas benn fur einen Beminn bie Befellschaft bamals alle Jahre austheilen fonnte? benn mit Musnahme ber einzigen Rel. fonschanze, waren alle ihre errichtete Banbels. fice fcon felt vier Jahren in frangofifcher Bewalt. Ihre besten Waarenlager hatte ber Rite ter von Tropes im Jahre 1686 ausgeplundert. Um ben Befig ihrer Gerechtsame wieber gu erlangen, mußte fie eine febr foftbare Rriegse ruftung anftellen; ja fie mußte im Jahre 1697 Die Krone um Bulfe anfleben, fo welt fehlet es, baff ihre Umftanbe bamals fo gut als man porgeben will, gewesen maren.

Sobald der spanische Erbschaftstrieg seinen Anfang nahm, wurden die Englander bennabe aus allen Hafen, die sie in der Bay besaßen, verjagt, allein es wurde ihnen vermöge des zehenden Artickels im Utrechter Friedensschlusse nicht nur alles, was sie in dieser Begend besessen

Studen Frankreich und Großbritannien, so viel die Handlung und andre Quellen des Reich; thums und der Macht eines Staats, einigen Vorzug vor einander haben?

hatten genthi Vo

ren bi recht g lager eines i noch e Saven da nich fehr g fluffe balge. wedes gegrun Gefelli Wefelli

Alle fälle, i ausste baß n Wech mehr se ihre Actien einige Pf. Con Dun

malig

**babin** 

Begen

hatten, wieber eingeraumet, fonbern auch bas Gigenthum ber Subfons Ban ganglich überlaffen.

Bor bes Ritters Tropes Unternehmung ma Buffant ber ren bie Umftande ber englandischen Gefellschaft Pflanzorte. recht gut beschaffen. Gie hatte funf Waaren. lager errichtet, namlich eines am Albanyfluffe, eines in ber Infel San, eines am Robertfluffe, noch eines ben Melfonshafen, und eines ju Meu-Savern. Unter allen biefen mar fein einziges, ba nicht ihre Factors ein recht ansehnliches Bers febr getrieben batten. Blog an bem Albanns fluffe bekamen fie jabrlich über 3500 Biebers balge. Gben bergleichen Bahl lieferte auch iebe wedes unter ben übrigen Orten, und man batte gegrundete Urfache ju vermuthen, es murbe bie Befellschaft auch biejenigen Bilben, melde ihre Bohnungen am weiteften von ber Ban hatten. babin loden, folglich bie gange Sandlung biefer Begenben an fich gieben.

Allein ber große Berluft und anbre Ungluckse falle, welche die Befellschaft mabrenden Rrieges aussteben mußte, und zu welchen noch diefes tam, baf men in England nach bem gewöhnlichen Wechsel ber Kleidertracht, bas Pelzwerf nicht mehr fo ftark als vorbin liebte, batte bie Brofe fe ihrer handlung gar febr vermindert. Ihre Actien, welche über 300 Pf. Sterlings, ja, wie einige Schriftsteller vorgeben, gar bis auf 700 Pf. gestiegen waren, fielen gewaltig berab. Run hat zwar bie Wiebereinraumung ihrer ebes maligen Bandelefige, ble ungeftorte Rube, bar-

innen sie bieselbige seitdem besiget, und das Belieben, das man zu kondon nun wieder am Pelzwerke sindet, ihrer Handlung nicht nur ein neues keben mitgetheilet, sondern auch sie auf eine hohere Stufe, als sie je gewesen war, erhorden: nichts besto weniger wersen es die Engländer der Gesellschaft doch vor, sie breite aus eigennüßigen Gründen ihre Handlung nicht so weit, als es wohl möglich wäre, aus. Im Jahre 1720 vermehrete sie ihre Einlage abermals, dergestalt, daß dieselbige vorist 103500 Pf. Sterlings, das ist, 684166 thir. beträgt.

Heutiges Tages hat die Hubsons-Bangesellsschaft wikflich vier Factorenen, nämlich Churschill, die Norksschanze, Albann, und die am Moossessungen. Die Yorksschanze wird für die wichtigste gehalten. Sie liegt am südlichen Arme des Hanflusses, und fünf französische Meilen über dem Orte, wo er sich unter dem 57 Gr. 20 Min. der Beite, und 39 Gr. 58 Min. der Länge, in die Ban stürzet.

Nurbesagte Schanze ist eigentlich nichts anders als ein vierectigtes Gebäube, das burch vier kleine Bollwerke, die man zugleich als Gewölber oder Waarenlager gebrauchet, beschüßet wird. Es wohnen etwa drenßig Mann barinnen. Gemeiniglich bringt diese Factoren jährlich zwischen 40 und 50 tausend Stude kostbares Rauchwerk zusammen. Beurtheilet man nun die übrigen Jandelssiße nach dem gegenwärtigen; so wird man die Pflanzskat an der Hubsons-Banfür nicht sonderlich volkreich ausgeben konnen.

te not legter, gen i namit bauen gu ver beffere fich fe Leben ftehet buner Enter bes S

me ir bon barte lein burd Schr wohl muth stabe three ben.

fo if

Es giebt an ber Ruffe ber Ban meber Stab, Lanbesmaas te noch Bohnplage, wofern man namlich bas ren. leftere Bort in bem ben neuen Bevolferuns gen üblichen Berftande gebrauchet: Es giebt namlich feine Seele ba, welche bas land angus bauen begehrte. Ja es ift wenig Ansehen babeffere Geftalt gewinnen mochte. Das land an fich felbft bringt fur Guropaer nicht genugfame Lebensmittel hervor: Die gange Berrlichfeit bes ftebet bloß in einigem Bilbprate, als etwa Reb. bunern, Safen, Caribour (\*), wilben Banfen, Enten, Erappen, und in bem, mas ber Sifchfang bes Sommers über liefert.

Weil auf ber Infel Charleton allerlen Baume im leberfluße machfen, fo hatte man ju tonbon verhoft, es werde biefelbige die Unfruchtbarfeit bes feften Lanbes jur Benuge erfegen; als lein es fam bas bafelbft ausgefaete Getreibe burchaus nicht fort. Demnach giebt bie große Schwierigfeit, Lebensmittel ju befommen, fos wohl als bie heftige Ralte eine gegrundete Bermuthung an die Sand, es werbe bie Pflangftabt an ber Subfons Ban, fo viel die Menge ibrer Ginmohner betrifft, nie febr anfehnlich mer-Denn fo groß auch ber Bewinn fenn ben. mag, ben bie Sanblung fich ju verfprechen bat; fo ift es boch um ben Aufenthalt an biefem Orte

(\*) Der Caribour ift eine im nordlichen America febr gemeine Rennthiergattung, bie ju gewiffer Beit bes Jahres fich an der hudfons. Ban feben laffet.

## 14 Geschichte und Handlung

eine bermaßen widerwärtige Sache, daß ein Mensch in sehr schlechten Glücksumftänden senn muß, wenn er die Entschließung, seine kebenszeit daselost hinzubringen, fassen solle. Alles und sedes, was zum menschlichen Unterhalte gehöret, muß entweder aus Europa, oder aus Neu-Engsland dahin gebracht werden. Sehn dieser Aufwand gehöret unter die stärksten Ausgaben der Gesellschaft. Zwar hoffen die Engländer, man würde fruchtbares kand und eine gelindere Witsterung sinden, wosern man nur weiter gegen Suden ins kand eindränge. Allein ich meines Orts zweisse daran, ob dieses geschehen könne, ohne die Gerechtsame der Franzosen zu verlegen, und diese würden es nimmermohr geduldig leiden.

Handlung und Nusen ber:Hubsons Ban.

Es ift ungewiß, ob die Entbedung einer nordweftlichen Durchfahrt in die Gudfee, bem Befige ber Bubfons-Ban eine größere Wichtigfeit benlegen wurde. Ginige erfahrne Seeleute find ber Mennung, es mochte vielleicht biefe Ent. Dedung, barauf bie Englander mit folchem Gis fer bringen, nicht alle blejenigen Bortheile, bie fie vermuthen, nach fich zieben. Denn megen Des dafelbit befindlichen Gifes, muß man alle gur Schiffahrt in der Ban bestimmte Schiffe auf eine gang befondre Urt bauen: gefest alfo, man fande die nordwestliche Durchfahrt ins Guds meer, fo fonnte fie vielleicht bennoch nicht im Stanbe fenn, eine genugfam leichte und vortheils haftige Bemeinschaft zwifchen nur befagter Gee und bem nordlichen Weltmeere zu ftiften. Doch

bem fer mit bei noch in Wuach bergwe allerha felbst g gen D chet, bi

nach n ABaare Orte be

Mach Ba

Ein P ver

Flinter

Bier und Eine g bem sen wie ihm wolle, so scheinet es gleichwohl mit ber Hoffnung, besagte Durchsahrt zu finden, noch im weiten Felde zu stehen. Zwar Herr Buache glaubet, man durse noch nicht daran verzweiseln; nichts desto weniger mussen doch die allerhartnäckigsten Anhänger dieser Mennung selbst gestehen, man habe sich von eben denjenis gen Orten, da man die Sache fruchtlos versus chet, die allerbeste Hoffnung zu machen gehabt.

Es wird nicht undienlich fenn, ben Sarif, nach welchem die Bactors ber Gefellschaft ihre Waaren an die Wilden vertauschen, an Diesem

Orte benzubringen.

## TARIF,

Mach welchem alle in der Hudsons Ban im Schwange gehende Baarren umgesetzt werden.

Ein Pfund Schiefipul: | Zween Bieberbälge.
ver zum Jagen, | Sin Stud ins andre, jedwedes zehn Lies berbälge.
Flinten, | Die stärkften, das Stud zwölf Bälge.

Die leichtesten, bas Stud acht Balge.

Bier Pfund Rugeln | Ein Bieberbalg. Eine große und eine fleis | Gin Bieberbalg.

ne Art, Sechs

## 16 Geschichte und Handlung

Sechs große ober acht] Ein Dieberbalg. mittelmäßige Meffer, Ein Pfund glaferne? Bween Bieberhaute. Halsforallen, Mie Schnuren befegte | Seche Bieberhaute bas Capot ober Regen-Stud. roce, Dergleichen rothe un- | Funf Bieberbalge bas Stud. befeßte, Sechs Bieberbalge bas Beiber: Gingefaßte Stud. roce, Funf. Schlechte bergleichen, Gin Pfund Laback. Gin Bieberbalg. Gin Bieberbalg. Ein großes Pulverborn, Gin Bieberbalg. 3men fleine, Reffel von allerlen Grof. ] Gin Bieberbalg. fe, das Pfund Das Dugend zween Ramme und Spiegel, Bieberbalge.

Bu London verkaufte die Gesellschaft ihre Bieber, (den Winterfang) das Pfund um 7 Schill. 6 Pf. oder hochstens um 9 Schill. 4 Pf. Ein Ballen halt 130 bis 160 Balge, und wiegt 120 Pfund.

Wie man siehet, so muß die Gesellschaft ben einer solchen Handlung ein nicht geringes gewins nen. Ja es mußte ein solches Bertehr weit mehr als jedwedes anderes eintragen, wofern man die Bieber häusiger bekommen, und ben Nebenaufmand

vano

want fellfd 1000 Hauf fahafi aus feit e ropa

ropa bie 1 hen g Neb Gefe bren Wan führe

400

trug

169

linge

Į

get, ben übrig ausg land aus terfd

Leim Gud wand verringern konnte. Allein fo hat die Gefellschaft in den allerbesten Jahren nicht über 1000 Bieberbalge jufammenbringen konnen

Debft ben Bieberbalgen, als damit bas Bauptvertebr getrieben wird, laben bie Befell-Schaftsschiffe noch allerlen andres Rauchwert aus eben berfelbigen Begend, und ba felbiges feit einigen Jahren fehr ftarten Abgang in Europa findet, fo trug es nicht wenig bagu ben, bag Die Umftande ber Befellschaft ein befferes Unfeben gewannen. Doch ift ber Rifchleim als ein Debenaft ihrer Bandlung anzusehen, und hat bie Befellschaft in benen ihr jugeborigen Schangen bren Sieberegen ju feiner Bubereitung angeleget. 2Bas fie von englandischen tanbesmaaren ausführet, bas beträgt bas Jahr nicht über bren bis 4000 Pfund Sterlings, ja wie man fagt, fo betrug es innerhalb vierzig Jahren, namlich von 1699 bis 1738 nicht über 60000 Pfund Sterlings, ober 340000 Thaler.

Bon ben Biebern, die sie nach England brins get, werden gemeiniglich zwen Drittheile von ben englandischen Hutmachern verarbeitet, bas übrige Drittel wird nach Hamburg und Holland ausgeführt, und von da kommt es nach Deutschland. Aus den abgehaarten Balgen, und zwar aus den besten, machet man Handschuhe von uns terschiedlichem Preiße, aus den schlechten wird

Leim gefotten.

Es giebt eine große Menge Wallfische in ber Hubsons-Bay. Ware es allen Englandern Wers

## 18 Geschichte und Handlung

überhaupt vergunstiget, babin zu schiffen, so murbe, wie man glaubt, ber Fang fehr vortheilhaftig für fie ausfallen.

\*\*\*\*\*\*\*

Zwentes Kapitel.

## I. Von der Insel Reuland.

Ihre Entbeckung. Was für Waaren fie liefere. Zustand ber Pflanzstadt.

II. Bom Stockfischfange, und von der Handlung mit dieser Waare.

Bon ber Ins I. ie Infel Neuland wird von Canada burch

eine Meerenge, welche nicht breiter ist, als bie zwischen Douvre und Calais, abgesondert. Ihr Umkreis beträgt ohngessehr 300. französische Meilen. Sie liegt zwischen dem 46 Grode, 30 Minuten, und zwischen dem 51 Grade, 30 Minuten Norderbreite. Bon England ist sie nur 600 französische Meilen entsernet, und vollendet man die Ueberfahrinicht selten in 20 Tagen, ja man hat Bensspiele noch weit geschwinderer Reisen. Als der Marquis de la Roche, Königl, französischer General-Lieut-nant von Canada in der Absicht eine Pstanzstatt anzulegen, einen bequemen Das

fen a er bo Wini nerho Es g ne set rer F ben bo fahrt Sidh

haber fer I bectee tonisc von S ober aussch Cabo Engl

bot zi an hi Bate legter get, i ber a thm i zu le

149

fen an ber canadischen Ruste aufsuchte, murbe er ben ber Sandinsel von einem gewaltsamen Winde überfallen, und wider seinen Willen ins nerhald zwolf Tagen nach Frankreich geführet. Es giebt auf der Insel, davon ich rede, verschiedes ne sehr bequeme Hafen, wo die Schiffe auf ihrer Fahrt nach Virginien, Neu-England, oder den bermudischen Insein, oder auch auf der Rucksfahrt von nurbesagten Orten, im Fall der Noth Sicherheit sinden.

Sowohl die Englander als die Franzosen haben sich erst lange Zeit nach Entdeckung dieser Insel darauf niedergelassen: die lettern ents beeften sie durch ihre normandischen und bres tonischen Fischer und durch Johann Berazzan von Florenz, welchen Franz I. im Jahre 1523 oder 1524 aus Entdeckung undekannter kander ausschickte. Bon jenen entdeckte sie Johann Cabot, welchen der König Heinrich VII. von

England ausgeschicft batte.

Die englandischen Schriftsteller schreiben Entbeckung biese Entbeckung insgemein dem Sebastian Ca. der Insel. bot zu, ohnerachtet er keinen weitern Antheil daran hatte, als daß er den Hanns Cabot, seinen Water auf der Reise begleitete. Diesen letztern aber hatte Keinrich VII. bevollmächtiget, unter der englandischen Flagge neue tander aufzusuchen, und es ist der offene Brief, der ihm dießfalls ausgesertiget wurde, den Romern zu lesen. Die Aussertigung ist vom 5 März 1496.

**B** 2

Linter

Unter Heinrichs bes VIII. Regierung, machte Thorn und Elliot in Handlungsabsichten eine Reise nach Neuland, und Hore versuchte, eine Pflanistadt darauf anzulegen, es giengen aber seine teute wegen Mangel der tebensmittel meistens zu Grunde. Alle diese Be suche zieleten bloß darauf ab, einiges Verkehr mit den tandeseinwohnern zu treiben, und allerlen Pelzweif von ihnen zu bekommen. Indem aber dieses Verkehr mit so großer Schwierigkeit verknüpzet war, und die nur erwähnten Versuche sehr schliechten Vortheil brachten, so dachten die Engsländer nicht weiter daran.

Sd

buri

nact

font

In

nåtr

ein

leig

Ste

Die

nad

bar

lan

(d)e

med

Thi

mol

ergi

Po

lan

bar

De

bife

bin

fru

feit

bui

Diefe Machläßigkeit machten fich bie Frangofen und Portugiefen ju Ruße. Gie legten fich benderfeite, wiewohl ohne ben Rauchhandel auf Die Seite gu fegen, auf Die Fischeren, als zu mel. cher fie von ber gewaltigen Menge Sifche, bie man in bafigem Bemaffer antrifft, angelocket mur. ben. Der große Bewinn, ben fie baben machten, war ein Sporn fur bie Englander. Gie folgten bem gegebenen Benfpiele, und es machte bas Parlament unter Couard VI. im Jahre 1548 eine Acte, barinne jedwebes Mitglied ber englandifchen Ration bie Erlaubnig befam, fowohl an ber neulanbifchen Rufte, als an ben benachbarten Sandbanten, Bertehr ju treiben, und zu fifchen, ohne besmegen bie allergeringfte Abgabe zu bezahlen.

Im Jahre 1579 schickte ein Kaufmann gu Couthampton, Namens John Cotton, ein Schiff Schiff von 300 Tonnen unter Ricarb Bbitburn aus Ermouth in Devonshire geburtig, nach Meuland, um nicht nur an bem Sifchfange ben ber großen Bant Antheil ju nehmen, fonbern auch umftanbliche Rachricht von Diefer Infel einzuholen. Ginige Jahre bernach, namlich 1583 nahm Gir humphern Gilbert, ein Salbbruber bes berufenen Gir Balter Raleigh von ber Mutter Geite auf Untrieb bes Staats . Secretarii Balfingham, im Damen ber Roniginn Glifabeth Befis von ber Infel. Diefe Banblung gefcab in bem Safen, babin nachgebends St. Johns Jown erbauet murbe.

3m Jahre 1585 murbe ber Ritter Bernbard Drate mit einem Gefchwaber nach Reuland abgeschickt, um die Portugiefen, welche Sifchens megen bie große Bant befuchten, von ba wegzujagen. Er nahm ihnen verschiebene mit Thran und Fifthen belabene Schiffe meg, mie. mobl nicht Rraft bes vom Ritter Gilbert 1 63 ergriffenen Befiges von Reuland, fonbern weil Portugall Damals unter Spanien ftund, Eng. land aber mit biefer Krone im Rriege ftund.

Bie ber Boben auf Reuland beschaffen fen, ganbes barüber find bie Schriftsteller nicht einig, waaren. Denn einige verfichern, es famen alle englanbifche Bewachse recht qut in felbigem fort; andre bingegen machen bie gange Infel gu einer uns fruchtbaren Klippe. Jeboch gefteben fie benberfeite, es fen bas innwendige ber Infel mit Bale bungen von febr ftarfen Baumen angefüllt, und 23 3

und gabe es eine unfägliche Menge Rebe, Sas fen, Buchfe, Gichhornchen, Bolfe, Baren, Iltiffe, Bieber, u. f. w. barinnen. Alle biefe Umitanbe machen bie Gute bes Bobens mabricheinlich. Bielleicht rubret feine angebliche Unfrucht. barteit bloß baber, weil er von feiner Geele angebauet wird. Denn weil die Ginwohner mehr baben gewinnen, wenn fie ben Commer über Stockfische fangen, als wenn fie binter bem Pfluge bergeben, fo laffen fie ihr Feld Brache lie. gen, ja fie fuchen fich vielmehr Die allersteinige ften Plage am Strande ju ihren Bohnftellen aus, weil ihnen tiefelbigen bie allergrößte Bequemlichkeit jum Dorren ibrer Sifche vers Schaffen.

Errich:

Die allererfte englische Befellschaft, welche tung einer ju Errichtung einer Pflangftabt auf Reuland gu-Pflangffadt jammen trat, wurde im Jahre 1609 errichtet, und von Jacob I. mit einem Frenheitsbriefe begnabiget. Im folgenden Jahre murde einem bris floice Sandelsmanne, ber jugleich ein Mitglied ber Befellfchaft, und ber Urheber ber gangen Uns ternehmung war, Ramens John Buy bie Auflicht über Die Infel aufgetragen. Er gieng babin unter Schiffe, und fam in ber Empfang. nig Ban vor Unter.

3m Jahre 1615 faufte William Baughan von Camarthen, Doctor ber Argnenfunft, und ein Rachkommling bes erften Brafens von Carberry, Sir John Baughane, einige ber Befellschaft geborige Stude tandes von ihr, uno

befchloß,

Befd Um fchic Rid bah mel

te, pon lånt mit befo

> Er nen The felb

nan bas Gi? nen

ben bon 230 geb font lon

ließ

unt

beschloß, einen Wohnplaß baselbst zu errichten. Um nun ber Sache einen Anfang zu machen, schickte er noch in eben bemselbigen Jahre ber Richard Whitburne, als seinen Bevollmächtigten bahin. Dieser Richard war iben berselbige, welchen John Cotton ebenfalls gebraucht hatte, und hat man eine Beschreibung Neulands von ihm. Als er bahin fam, fand er 250 enge ländische Fahrzeuge vor sich, welche sämmtlich mit dem Stocksichtange an der großen Bank beschäftiget waren.

Dem Whitburne folgte ber Doctor Baus ghan ohne langen Berzug in eigner Person. Er schlug seinen beständigen Wohnsts in seinem neuen Eigenthume auf, und was in ber That merkwürdig ist, so versertigte er bas selbst sein Gebichte, The Golden Fleece gesnannt, das er dem Könige Carl I. zuschrieb, und das im Jahre 1626 in 4to gedruckt wurde.

Weil die Gesellschaft, welche Neuland zum Eig nihume erhalten hatte, nur einen sehr kleinen Gegirf zu ihrem Gebrauch anwandte, so ließ der Staatssecretarius, George Carteret, sich benjenigen Theil der Insel, welcher gegen Often von der Bullen-Bayund gegen Suben von dem Worgebirge St. Maria eingeschlossen wird, übergeben, und machte aus diesem Bezirke eine bessondre Landschaft, die er mit dem Ramen Avas lon belegta

Es ist zweifelhaftig, ob nurbefagter Ritter, und nachmaliger lord Baltimore in Irrland,

biese Begnabigung mit ber Eigenthamer ber Insel guten Willen erhielt, ober ob Ronig Jascob 1. einen Eingriff in ihre Nechte that, um seinnem Minister, welcher, um die Ausübung ber ros mischen Religion besto ruhiger zu treiben, nicht länger in England leben wollte, eine Gnade zu erzeigen.

Es schickte felbiger im Jahre 1621 ben Saupt. mann Eduard Bonne mit einigen Perfor nen gu Errichtung einer Pflangfabt nach Abas Ion. Befagter Sauptmann ließ fich ju Berry. land nieder, und legte bafelbft ein Galgmert an, welches nach ber Sand John Siffon jur Bolle fommenheit brachte, Gir Geore Calvert folgte bem Whnne balb nach, mablte Ferryland ju feis nem Wohnplage, und ließ ein fchones Saus nebft einem fehr mobibefestigten Schloffe babin bauen. Dach einem etlichjabrigen Aufenthalte gieng er in ber Absicht, in bem virginischen Bes girt etwas beffers fur fich auszuwirken, nach England jurud, erhielt auch wirflich bas Gi. genthum von bemjenigen Stude biefes meitlauftigen landes, welches beut ju Tage ben Mamen Maryland tragt. Doch bebielt er bas Eigenthum von Avalon noch immer ben, und regierte es burch Abgeordnete. Er vererbte biefe Berechtsame auf feinen Gobn, welcher fie auch bis auf die Zeiten ber innerlichen Unruhen ungeftort genoß, fodann aber von Gir David Rirt berfelbigen beraubet murbe.

Die

D

Engl

laffen

fich t

nen (

bem !

Rlost essen

auch,

befag

hund fen al

feits

liams Woh

aber

men (

Ort :

weld

berts

Ben

ungli

Briet

unb

fd)er

Schen Geri

fche borre

Die Frangosen haben fich welt fpater, als bie Englander auf ber Infel Meuland nieberges laffen. In England giebt man vor, fie batten fich vermittelft einer von Carl I, 1634 erhalte. nen Erlaubnif eingeniffet, und Diefelbige unter bem Bormande bes Stockfifchfanges für einige Rlofter, welche bas gange Jahr über fein Gleift effen burften, ausgewirket. Dan behauptet auch, es habe jedwedes frangolifches Schiff, bas befagte Erlaubniß gebrauchen wollen, funfe von bunbert für feinen Sang bezahlen muffen. Dem fen aber wie ibm wolle, fo febren fie boch benderfeits bis auf ben Rrieg, welcher mit R. Wils liams Regierung jugleich angleng, in ihren Bohnplagen ruhig neben einander. Gobann aber geriethen fie ins Sandgemenge, und nabs men einander mechfelsmeife balb biefen balb jenen Ort weg. Bwar machte ber Answicker Friebe biefen Reinbfeligteiten ein Enbe, allein ber Rrieg, welcher mit Unfange bes achtzehenden Jahrhuns berts in Europa ausbrach, entgunbete fie von neuen. Bende Theile maren abermals balb fiegreich balb ungludlich. Enblich überließ Frantreich 1713 im Frieden ju Utrecht, Die gange Infel an England, und behielt fich nur bas Recht vor, bag feine Fifcher mabrenber Sanggeit in bem Ruftenftriche gwifchen ben: Borgebirge Bonavifta und Pointeriche Berufte und Sutten aufschlagen, und ihre Sie fche auf bem Strande aubereiten, einfalgen und borren burften,

Vor besagten benden Kriegen zählte man in ben engländischen Pflanzstädten auf Neuland Manner, Weiber und Kinder zusammengerechnet, ohngesehr 4000 Seelen. Es hat aber, seitdem die Engländer ganz allein Herren auf der Inselsind, die Unzahl der Sinwohner merklich zugenommen, und vorist steigt sie über 6000 Seelen.

Es hat biefe Pflangftabt lange Zeit feinen eignen Regenten ober Gouveneur gehabt. Satte man Friede, fo mar ber erfte befte Schiffer, ber gur Rifchzeit in irgend einen Bas fen ber Infel einlicf, gefest auch, fein Sahrzeug batte nur 30 ober 40 Connen gehalten, Diefelbige gange Beit über ber Admiral und Gouverneur ber Infel. Man nennete ibn ben ford bes Bafens, The Lord of the harbour, Inbem nun jedmeber Schiffer bem anbern vorzufom. men fuchte, fo gab bicfer Bebrauch Belegenheit ju mehr als einem Ungludsfalle. Bu Rriegse jeiten hatte ber Dberfte besjenigen Befchmabere, bas um bie englandische Rifcheren zu beschüßen, und alle feindliche Mationen von der großen Bant abzuhalten ausgeschicket murbe, die Bemalt eines Regenten. Beutiges Tages ift zwar berjenige Schiffer, welcher zuerft einen Safen ber Infel erreichet, noch immer ber Ubmiral; bingegen fißet ju Placentia noch ein befondrer Gous perneur, melder bie Regierung ber Infel führet.

Die

T

baltı

Litre

bem

zeug

ibn t

Nac

Jab

ten.

fo fet

gete

lung

walt

che i

gieri

Gele

fchal

es n

beho

fet,

Int

reite

gang

Lant

bang

mar

bie

Um

aud

bure

weg

Die Englander eiferten nie fur bie Benbe- Bom haltung bes Stockfischfanges, als ben bem Stockfische Utrechter Friedensschlusse. Ohnerachtet sie ben fange und bem Anfange des 17 Jahrhunderts 250 Fahr tehr damit, zeuge zu diesem Fange gebrauchten, so erieben sie ihn boch nachgebends mit einer bermaßen großeis Nachläßigteit, daß fie von 1666 bis 1690, bes Jahres faum 80 Segel nach Neuland abschickten. 216 aber bie Regierung im Jahre 1713 fo febr fur die Benbehaltung Diefer Rifcheren fore gete, fo begonnen fie bie Bortheile biefer Bandlung erft recht einzuseben, und vorift find fie gewaltig barauf erpicht. Alle Wochenblatter, melche in London berumgeben, ermuntern bie Regierung ohn Unterlaß, fie mochte bie erfte befte Belegenheit ergreifen, und Franfreich vom gemeins Schaftlichen Benuffe ber Fischeren ausschließen, ja es wird Frankreich, mofern es nicht auf die Bens behaltung beffelbigen mit größtem Ernfte gebens fet, in der That bald bavon ausgeschlossen werden. Indem die Englander die Infel Reuland bes reits inne haben, fo fperren fie gleichsam ben Bus gang ju Canada, und machen ben Befif biefes Landes gemiffermaßen von ihrem Belieben abbangig. In gang Großbritannien ift iebermann ber Mennung, es fomme nur baraufan, ob bie englandische Regierung biefen Theil von America wegnehmen wolle, fo fonne fie ibn auch, gleichwie David Kirk im Jahre 1628 burch die Erfahrung bewiesen habe, in ber That wegnehmen.

200

Dagegen geht in Frankreich bie Mennung im Schwange, es fen biefer Babn eine leere Ginbilbung. Der Grund biefes zuversichtlichen Bermennens, ift erftlich bie gegenwartige ftarte Bevolkerung von Canaba; fobean bie Tapfers feit ber Canaber, welche von Soldaten berftame men, folglich allem Bermuthen ju Folge mehr Berg im beibe baben, als bie Ginmobner ber englandischen Pflanzorte, welche meistens von Raufleuten ober friedliebenben Burgern bers fproffen, hierzu tommt noch bie Schwierigfeit, ben korengfluß zu beschiffen, absonderlich ba bie Befahr burch bie fo genannten Cajeur, (\*) bie man ju Rriegszeiten in Bereitschaft balt, und auf die feindlichen Schiffe, welche ben Strom berauf wollen, losschwimmen laffet, noch mebr pergrößert wirb.

Die schlechten Umstände, durch welche Frankreich jum Utrechter Frieden genöthiget wurde, gereichen auch, so viel die Abtretung der Insel Meuland betrifft, zu seiner Entschuldigung. Müßste man dieses nicht in Betrachtung ziehen, so könnte man den Gewollmächtigten besagter Kro-

(\*) Die Cajeur sind eine Art hölzerner mit brenns lichen Sachen beladene Flöße, die man in Brand steckt und sodann den Fluß herab treis den lässet. Sie werden in einer gewissen Weite von einander queer über den Fluß gestellet, und mit Seilen an einander gehänget. Vegegnen sie nun einem Schiffe, so umringen und verbrens nen sie es.

ne be groß ift if ber Sch fcher tiger fen. mag Buff lant fen ben eine ba ( Jak ten, thei

> von wir tore So die gro ben

> > thei

feni

Bife

neu

ne verwerfen, fie batten nicht gewußt, wie wichtig biefe Insel wegen ber Nachbarschaft bet großen Fischbant fen. Denn zu Kriegszeiten ift ihr Besiger nothwendiger Weise auch Besiger ber Fischeren. Er barf nur einige bewaffnete Schiffe bafelbft halten, und bie feinblichen Bifcherfahrzeuge, wofern fie nicht irgend eine mach. tigere Befchugung ben fich haben, bamit angreis fen. Ift er nicht ftart genug, einen Angriff ju magen, fo bienet ibm ble Infel ju einem fichern Bufluchtsorte. Seitbem bie Englander Reuland befigen, will bie Fischeren ber Frango. fen wenig mehr fagen. Sie find gezwungen, ben boftoner Raufleuten jabriich fur mehr als eine Million Gulben Stocffiche abzufaufen, Da fie boch jur Beit bes Utrechter Friebens alle Jahre wohl 800 Schiffe nach Neuland abichice. ten, bennahe 4000 Perfonen, theils Matrofen theils Sandwertsleute und Sandlanger mit bem Rifchfange beschäftigten, und alle Jahre 3000 neue Matrofen jogen.

Die Jahrszeit zum Stockfilchfange bauert vom Frühlinge bis in ben Berbstmonat. Er wird in ber Nachbarschaft von Neuland in bem torenzbusen, absonberlich aber ben einer gewissen Sandbank, welche 150 franzdische Meilen in die Lange, und 50 in die Breite hat, und die große Bank heißet, ingleichen auch ben andern benachbarten kleinern Banken getrieben. Man theilet diese Fischeren in die ftetige und umschweise

fenbe.

Die umschweisenbe nennet man biejenige, welche von ben Schiffen, bie alle Fruhlinge aus Europa nach Neuland abgehen, und im Berbste mit ihrem Fange babin jurud kehren, getrieben wird.

Die stetige Fischeren wird von ben Ginwohs nern der Insel Nouland und der übrigen bevolkerten lande in Nord-America das gange Jahr

über ausgeübet.

Man bereitet den Stockfisch auf zwenerlen Weise: Nach ber erften wird der gefangene Fisch sogleich am Bord des Schiffes eingesalzen, und man kehret sodann, ohne sich in Neuland aufzubalten, nach Europa zurück. Wird nun der Fisch auf diese Weise eingesalzen, so heißet er frischer Stockfisch. Die Engländer nehmen von dieser Gattung wenig mit. Sie wird in Viscaya und im nordlichen Portugall verstauset.

Die zwente Weise ist ganz anders beschaffen. Die Fischer schicken ihren Fang, so wie sie ihn bestommen, in Schluppen ans kand. Hier schneis den sie auf eigenen am Strande hierzu errichtes ten Buhnen, dem Fische den Kopf weg, nehmen das Eingeweide aus dem Leibe, und besprengen ihn mit Salze. Nachgehends legen sie ihn auf den Ries hin, und lassen ihn austrocknen. Weil nun die Insel Neuland eine große Menge kiesigs te Stellen dat, so ist sie zu dieser Weise sudrentet, so halt er sich langer, und heißet gedorrter Stocks

fift),

fisch, ungen zwene

jenige tet wi Pool, nem e nien g bloß i Zingel

Meul

ter an tige E baben biefe l'mit a fchet wohn Wedh meini auch Buwe

wohl aber 1 bes J be he

wohn

Theil

fisch, ober Merluche. Die Englander treiben ungemein starke Handlung damit, und zwar auf zwenerlen Weise.

Die allerwenigste Weitlauftigkeit ift ben bersjenigen, welche von ben Fischern selbst beobachstet wird. Sie laufen gemeiniglich von Bibiford, Pool, Dartmouth, Barnestable ober irgend einem andern an der Westfuste von Großbritansnien gelegnen Hafen aus, beladen ihre Schiffe bloß mit Salz, sebensmitteln, Angelschnuren und Angeln, und begeben sich ben guter Zeit nach

Meuland.

Ben ber andern Welse barf man zwar spåter ankommen, allein da man im Spätjahre heftige Sturme ausstehen muß; so begiebt man sich daben in große Gesahr. Beliebet nun einem biese lehtere Weise, so befrachtet er sein Schiff mit allerlen Waaren und Lebensmitteln, vertausstet sie gegen gedorrte Stocksische an die Einswohner der Insel, und bezahlt das übrige mit Wechselbriefen. Diese Wechselbriefe haben gemeiniglich nur zween Monate zu laufen, werden auch fast allemal mit großer Richtigkeit bezahlet. Zuweilen geschicht es, daß die neuländischen Einswohner diese Schiffe entweder ganz oder nur zum Theil auf ihre eigne Rechnung befrachten.

Wer im Stockfischfange geubt ist, ber fängt wohl 350 bis 400 in einem einzigen Tage, mehr aber nicht, indem man sowohl durch die Schwere bes Fisches, als durch die an der Bank herrschens be heftige Kälte ungemein abgemattet wird.

 $\mathfrak{D}$ 

Die gabrzeuge, die man jur Ediffahrt nach Meuland gebrauchet, halten etwa 100 bis 150 Tonnen, und find mit 20 bis 25 Mann befeget. Laben fle frifche Stockfifche, fo nehmen fie aus Benforge, es mochten ben langerm Bermeilen bie zuerft gefangenen verberben, ben Rudweg nach Baufe, fo balb fie 30 bis 35 taufend baben, und unterfteben fich nicht, mehrere zu fangen. Ja fie marten zuweilen nicht einmal fo lans

ge, bis bie Babl ber 30000 voll ift.

Bennahe alle Stockfische, welche ber Englander fomobl an ber großen Bant, als in ber Begend von Meuland, an ber Rufte von Reus england und Reufdottland fanget, werben nach Portugall, Spanien und Balfchland verführet. Doch wird auf Barbados, und ben übrigen enge lifchen Infeln gleichfalls etwas abgefeget. Dem Borgeben nach wird an allen nur gemelbeten Dr. ten 200000 Centnet geborrter Stodfifch perfauft, baraus man boch, ohne bie Fracht abjus rechnen, 138000 Pfund Sterlings ober 782000 thir. gang rein, und ohne weitern Umfas lofet. Diefe gange große Summe ift lauter Beminn, Denn basjenige, was man fur ben Stocffifch. thran befommt, ingleichen für die Auswürflinge, Die in ben antillischen Infeln, ju Betoftigung ber fcmargen leibeignen gefauft merben, bas vergatet alle und jebe ju biefer Bifcheren erforterliche Roften, als jum Benfpiele, mas für Galg, für Rum, für Sanf, für Lebensmittel, Ruchens gerathe u. f. w. ausgegeben werben muß.

beu

Ma

unb

beu

einr

mit

jábi

Ro

Gi

Gd

ģe, brit

Hier

âlle

beri

fert

fore

jábi

14 min

Me

Bá

bett

ben

jab

auf

Der

beurthelle man die Wichtigkeit dieser Handlung. Man turchgebe alle übrige Weschäfftigungen, und sehe, ob eine einzige einen derzieichen unges heuren Gewinn adwerse. Doch, es bleibet nicht einmal den den 138000 Psund Stertings, das mit diese Fischeren den Reichthum Englands jährlich vermehret, sondern sie verschaffet dem Königreiche auch noch einen andern Vortheils. Sie beschäftiget eine große Menge keute und Schiffe. Dem gemachten Ueberschlage ju Folge, steiget die Fracht für diese Waare die auf den britten Theil ihres Werths.

Dasjenige, was davon nach Portugall, Spasitien und Wälschland verführt wird, beträgt ganz allein ein? Ladung von 30000 Connen, erforsbert ohngefehr 2700 Matrosen, und kann, wosfern diese Handlung nach der ganzen Wirthschaft ihres Umfängs beträchtet wird, dem Königreiche jährlich etwa 260000 Pfund Sterlings, oder 1473000 Chaler eintragen. Bon diesem Beswinne rühren wenigstens zwein Oritthelle aus

Meuland ber.

New England treibet für fich ins besonbere eine Handlung mit geborretem Stocksische, und es beträgt felbige wenigstens ben britten Theil von bem ganzen Fischfange ber Englander. Die Uns jahl ber sammtlichen Schiffe, welche die Englander zum Stocksischenge gebrauchen, beläuft sich auf funfhundert.

Der fretige Fischlang bat ju Bevollerung ber englandifchen Pflangorte nicht wenig benge

tragen:

tragen. Nebst bem giebt er ben Englanbern einen unsäglichen Vortheil über alle andere Volker, welche nur ben umschweisenden Fischsang treiben. Denn da jener sie in den Stand seßet, ihre Fische um einen weit billigern Preis zu geben, als es den Schiffen möglich fällt, wenn sie aus Europa auf die Fischeren auslausen, und noch in selbigem Jahre wieder nach Hause tommen, so haben sie die kieferung für ganz Spanien, Portugall, und den größten Theil von Wälschbland an sich gezogen.

rc

u

Die Stockfischleber giebt einen Thran, ben man zum Leberbereiten, ingleichen auch in ber kampe gebrauchet. Er wird in Kaffern, die gemeiniglich vier bis fünfhundert, ja auch 520 Pfund halten, verführet, und großes Berkehr

bamit getrieben.

Doch gesetzt, es wollten biejenigen, welche nach Neuland handeln, der Verkehr mit eingessalzenen Fischen ihre Uchtsamkeit nicht ganzlich widmen; so könnten doch die Landeswaaren der Insel selbst, den Stoff zu einer sehr einträglichen Handlung abgeben. Die dasigen Baume sind zu Schismasten und andern Ausrüstungen ungemein tauglich. Die vielen Thiergattungen, welche in den Wäldern, damit bennahe die ganze Insel angefüllet ist, herumlausen, könnten Bälge genug, sowohl zu Pelzkleidern, als zu anderm Gebrauche liefern.

Beil die Einwohner von Neuland ben ihrer tebensart um alle diese Schäse ihres tandes fich

wenig befummern, fo tonnen fie auch ben Benftand ihrer tantesleute nicht in bem allergerings ften Stude miffen. Denn fie murben bon ale lem, mas jum Unterhalte bes menfchlichen lebens gehoret, es betreffe nun lebensmittel over Rleis bung, ober andere auch bie allergemeinften und nothigften Dinge, nicht bas geringfte baben, mofern nicht entweder bie Sanbelsichiffe aus Guropa, ober aus ben americanischen tanben ber Englander, fie bamit verforgten. Bofton fub. ret einen nicht geringen Theil Diefer Sanblung. Ueberhaupt find ber Rum und andere ftarte Getrante biejenigen Waaren, bavon man bie grons te Menge nach Neuland verführet. Unfehnliche Bablungen gefcheben auf biefer Infel burch Bech. felbriefe auf Dfund Sterlings englifcher Munge lautenb. Im Sandfaufe gebrauchet man eng. landische Munge, ingleichen Stude von Achten.

Der Stockfischfang ist die Pflansschule ber Seerauber, welche bas westliche Weltmeer von einer Zeit zur andern beunruhigen. Denn die Seeleute, die man zu besagtem Fange gebrauchet, bekommen nicht nur eine sehr mäßige Bessoldung, sondern sie mussen auch die Fracht sur ihre Rückreise bezahlen. Da sie nun die starken Getränke lieben, gleichwie es ihnen benn ben der dassen rauhen Witterung in der That nicht wohl möglich fällt, sie zu vermeiden, so gerathen sie in Schulden, mussen Unterhalt zu verdienen, und bleiben, und, um ihren Unterhalt zu verdienen,

nen, als Leibeigene arbeiten. Mun geschiehet es jum oftern, daß die Lebensmittel auf der Insel theurer sind: dieser Theurung bedienen sich diesenigen, welche Borrath besigen, und verkausen die Esmaaren um einen übermäßigen Preiß. Dergestalt sind die Matrosen größtentheils genöthiget zu betteln: sie verfallen also auf die Entschließung, mit irgend einer Barke durchzugehen und Seerduberen zu treiben, oder ben irgend einem Seeschaumer Dienste zu nehmen, indem diese keute, so oft als sie frische Mounschaft brauchen, gar fleißig nach Neuland kommen.

Es geben einige Schriftsteller vor, als ob einige biscansche Fischer die Infel Neuland noch vor Entbeckung ber neuen Welt durch Christoph Columben besuchet hatten. Ja man saget so gar, es sen berjenige Spanier, besten Erzählung ben erwähnten berühmten Seefahrer zum Aufgluchen unbekannter kander ausmunterte, ein neu-

landifcher Bifcaper gemefen.

Bilhelm Postel gehet nou, welter. Er behauptet, die Franzosen hatten diesen Theil von Umerica schon selt den altesten Zeiten besuchet. Hier sind seine eigenen Worte: Terra hæc ob lucrosissimam piscationis utilitatem, summa litterarum memoria a Gallis adiri & ante mille sexcentos annos frequentari solita est. Das ist: "die alleraltesten Nachrichten bezeugen, es "hätten die Gallier diese Insel wegen des höchst "einträglichen Fischsanges schon vor 1600 Jah-"ren sleipig besuchet.

Man

erfi

ben

fini

bas

bec

E

gef

lot

bie

far

(d)

Man wird über sein Vorgeben so sehr nicht erstaunen, wosern man nur erwäget, baß die benden venetianischen Stelleute und Gebrüder, Anton und Nicolaus Zeni, als sie ben einem sinnsändischen Könige in Diensten stunden, um bas Jahr 1390 tabrador und Stotisand entbeckten.

Cornelius Wytfliet, brabantischer RegierungsSecretarius, schreibt zwar eben so wie Postel, die Entdeckung Neulands den Franzosen zu, nur gehet er damit nicht so weit in die alten Zeiten zurück. Er sagt: Britones & Normanni anno Christo 1504 has terras invenere, dum Aseltorum marinorum piscationi intenderent. Das ist, die Bretagner und Normander entdeckten diese länder im Jahre 1504, als sie Stocksiche fangen wollten.

Bu biefen Zeugnissen kommt noch der Bericht bes Marcus PEscarbot, bes Berfassers einer Geschichte von Neu Frankreich, die er im Jahre 1608 schrieb. Er rebet folgendergestalt: "Bor "uralten Zeiten und vielen Jahrhunderten her, "schiffeten die Einwohner von Dieppe, Malo, "Rochelle, und die Seeleute von Havre de Gra"ce, Honsleur und andern Orten in diese Gegens "ben, um Stocksische zu fangen, damit sie ber"nahe ganz Europa, u. alle Seeschiffe versorgen.,

Noch ist zu bemerken, baß im Jahre 1534, als Jacob Quartier nach Neuland kam, einige Borgebirge und hafen ber Insel theils franzosische, theils biscapsche Benennungen trugen.

C 3 2

Aus allen biefen Stellen folget ber Schluß, es fen bas nordliche America lange vor Cytistoph Evlumben schon bekannt gewesen, und ohnerachtet die Franzosen nicht die ersten Europäer waren, die sich auf Neuland niederließen, so hätten sie boch sowohl als die Biscaper, nicht nur diese Insel. sondern auch die acadische Kuste lange vorher besuchet, und daselbst gesischet, ehe die andern europässchen Bölker von diesen kandern das allergeringste wußten.

,,N ,,sid ,,N

,,be

als

me mo bas

gef

ber

23

**(3)** 

be

(3)

C

nå

co

### Drittes Kapitel.

Won

# Acadia oder Reuschottland.

Errichtung einer Pflanzstadt in Acadien. Granzen dieser Landschaft. Ihre Beschaffenheit. Was sie hervorbringe. Ihre Handlung. Was für Einwohner man dahin abschiefte.

Bon Ucas dia oder Neuschoits land. ie Franzosen waren eine lange Zeit im Befige von Acadien ober Neu-Schottland.
Im zwölsten Artickel bes Utrechter Fries
bens überließen sie es ben Engländern. Nur
gemelbeter Artickel besaget, 32es solle Acadia ober

"Neus Schottland soweit als dessen alte Granzen "sich erstrecken, gleichwie auch die Stadt Port "Royal oder Annapolis nebst ihrem Weichbils "de mit aller kandesherrlichkeit, Eigenthum und "Besig aller zu diesem kande gehörigen Eplans, de, kandschaften und Orte, der Königinn von "Großbritannien und ihren Nachkommen auf "ewig zugehören."

Bor biefer Uebergabe wurde Acadia allemal als ein Stud von Canada angesehen. Die meisten Geschichtschreiber erzählen, es habe so wohl Johann Cabot als Johann Berasson daselbst gelandet: der erste habe einige kandess eingebohrne weggenommen, und nach England geführet, der zwehte hingegen seh von den Wisden ermordet worden. Allein es sehlet ihrem Berichte an Zuverlaßigseit, ia es wird ihm sogar von einigen Geschichtschreibern widersprochen.

Im Jahre 1604 legten die Franzosen den Erriches Urund zu einer Pflanzstatt in Acadien. Es tung einer bestund selbige bennahe aus lauter Protestanten. Ihr Ansührer war ein Selmann aus Kaintogne, Namens Peter du Guasts, Herr von Monts, Königlicher Kammerjunser und Gouverneur von Pons. Dieser besam nach des Commandeurs de Charte Tode die Vollmacht, welche Heinrich der vierte jenem ertheilet hatte, nämlich die angesangene Entdeckungen des Jascob Quartiers weiter fortzusesen, und Wohnpläse anzulegen. Ueber dieses bewilligte man ihm, nicht nur allen Rauchhandel zwischen dem vier-

vierzigsten und 54 Grabe Norberbreite gang als lein, und mit jedermanns Ausschluffe ju treiben, fondern man gab ihm auch bas Recht, bis auf ben 56 Grad tanderenen anzuweifen, machte ibn jum Biceabmiral und Beneral lieutenant ber Rrone in biefem gangen tanbesitriche. Der Bere de Mouts mar reformirt, und ber Ronig erlaub. te ihm die öffentliche Religionsubung in Umerica für fich und die Seinigen. Gben er erbauete bie Stadt Port Ronal, welche beutiges Tages Une napolis Ronale heißet.

Rachgebends überließ er fie mit bem gans zen daran stoßenden Lande, so weit als feibiges immer geben mochte, an einen Ebelmann, ber mit ihm aus Franfreich megges jogen mar, Ramens Johann von Biencourt, ber aber unter ber Benennung bes herrn von Poutrincourt bekannt ift. Mit biefem legtern trat nach einigen Jahren die Marquise von Guicherville in Gesellschaft.

Unterdeffen übergaben bie Rauffeute von St. Malo bem foniglichen Staatsrathe eine Bittfchrift, und ftelleten vor, es maren baburch, baß man bem herrn de Monts ben Rauchhandel mit Ausschließung lebermanns zu treiben berecha tiget habe, die Gerechtsame ber Nation verleget worben. Gie erhielten auch in furger Beit einen Befcheib, welcher befagten Frenheitsbrief widerrief, gleichwie fie es schon im Jahre 1588 bahin gebracht hatten, baf ein abnlicher ben Enfein Des Jacob Quartier ertheilter Frenheits.

brief in 8 einzig balte Bel T

licher

gab i Mar ibm ( faye fchaf ten. feine Pent unter ben ?

R

Beit

fchier nien, an b Pent es m nen fchlo fem ( bon Gefe bis a

laffer

brief zuruckgenommen wurde. Damals mar man in Frankreich ber Mennung, man muffe keinen einzigen Menschen an seiner von ber Matur erhaltenen Frenheit mir ben Einwohnern jenseit bes Weltmeeres zu handeln, hinderlich fallen.

Der D. de Monts ließ ben biesem verdrießlichen Zufalle den Muth ganzlich sinken, und
gab die Unternehmung auf, dagegen ließ sich die Marquise von Guicherville seine Gerechtsame von
ihm abtreten, und schickte den Herrn de la Saussaye oder du Saussay ab, um in der Nachbarschaft von Port Ronal einen Wohnplaß zu errichten. Herr de la Saussaye seigte im Jahre 1613
seine Pflanzstadt an die Mundung des Flusses
Pentagoet, und das nordliche User desselbigen,
unter dem 44ten Grade 20 Min. und gab ihr
den Namen St. Sauweur.

Raum hatten die neuen Ginwohner so viel Zeit gehabt, sich Wohnungen zu erbauen, so erschienen eilf englandische Fahrzeuge aus Virginien, unter Ansührung des Samuel Argalls, um an der wüsten Gebirginsel, gleich gegen dem Pentagoet über, zu sischen. Als Argall erfuhr, es wären auf dem nächst den der Insel gelegenen festen Lande Ausländer vorhanden, so deschloß er, sie wegzujagen, und berief sich zu diesem Ende auf eine Verordnung Konig Jacobs I. von Großbritannien, darinnen er einer gewissen Gesellschaft seiner Unterthanen die Frenheit, sich bis auf den 45 Grad in Nord-America niederzus lassen, ertheilet hatte. Sen als ob eine sol.

che Berordnung außer ben Unterthanen ber Großbritannischen Krone sonst jemanden verbinben konnte.

Argall zerstörete ben aufleimenden Wohnplag St. Saveur ohne Mühe, und führete die Einwohner, welche tust dazu hatten, mit sich
nach Jamestown, die Kauptstadt von Virginien. Wenige Zeit hernach befahl ihm der Oberstadthalter besagten tandes, abermals auszulausen, und die Franzosen aus ganz Acadia zu
vertreiben. Diese Unternehmung kostete ihn eben
so wenig Mühe als die vorige. Er schleifte nicht
nur Port Royal, sondern auch die Ueberbleibsel
eines alten von Herrn de Monts zu Sainte
Croix angelegten Wohnplaßes, ohne daß er den
Degen zusten durfte.

Im Jahre 1621 bat ber Ritter William Alexander, damaliger schottischer Staatssecretarius und nachmaliger Graf von Sterlings, auf Unreizen des Ferdinand Gorges, Präsidens tens der virginischen Handelsgesellschaft, den dem Könige Jacob um alles, was den Franzosen in diesem Theile von Canada abgenommen worden war. Der Monarch begnadigte ihn auch damit, doch unter der Bedingung, daß die Pflanzorte, die er errichten wurde, unter der schottischen Krone stehen, und nach den Gesehen dieses Königreichsregieret werden sollten.

Hierauf theilte ber Ritter bas land in zween Theile. Einen nennete er Neu Schottland, ben andern Neu-Alexandria. Er schickte auch

nit

mit E fibent Perfo ten, b Ei

Herbi Henr Fran 162! der U den Fran ben fich

gleich Wie erha ne L ten, was Anb

> taig te, fchlo zu

fånt

Abe te e mit Einwilligung einer Gesellschaft, beren Prafibent er mar, ein Schiff mit einer großen Ungahl Personen, welche sich im Lande zu segen gebach-

ten, babin.

Ehe diese neue Pflanzstadt völlig eingerichtet werden konnte, überließ Carl I. ben seinem Benrathschlusse mit Henriette Maria von Frankreich, Acadia den Franzosen. Im Jahre 1628, das ist, ohngesehr den Jahre nach der Ursache, welche die Belagerung von Rochelle den Englandern zu Feindseligkeiten gegen die Franzosen gab, nahmen sienlicht nur diese Gegenden abermals weg, sondern sie bemeisterten sich auch unter Anführung David Kirths, zu gleicher Zeit des ganzen Canada.

Frankreich fand große Schwierigkeiten, die Wiedereinräumung des verlohrnen landes zu erhalten. Als die zu solchem Ende angefanges ne Vergleichshandlungen keln Ende nehmen wollten, rüftete es sechs Kriegsschiffe aus, um das, was ihm gehörete, selbst zu nehmen. Son dem Andlicke dieser Jurktungen beschloß der engländliche Hof, auf Zureden des Mylord Montaigu, ein land, das er schwerlich behaupten konntaigu, ein land eine kantaigen der schwerlich behaupten konntaigu, ein land eine kantaigen der schwerlich behaupten konntaigen der schwerlich behaupten konntaigen der schwerze der schwerzen der schwerzen

taigu, ein kand, das er schwerlich behaupten konnte, frezwillig herzugeben. Der deswegen gesichlossen Bergleich wurde den 29 Marz 1632 zu Saint Germain en Laye unterzeichnet.

Auf diesem Fuße beruhte die Sache lange Zeit. Aber als Cronwell Protector worden war, schickte er im Jahre 1654 den Major Sedgwif nach Acadia, und befahl ihm, jedermann, der die eng-

landische Oberherrschaft nicht erkennen wollte, heraus zu jagen. Sebgwif that was ihm bes fohlen war. Eronwell gab hierauf Acadien einem ber Religion wegen nach England gesslüchteten französischen Ebelmanne, Namens de la Tour, welcher die Gerechtsame bes Milord Sterlings auf besagtes land kauslich an sich gebracht hatte. Nachgehends überließ sie M. do la Tour an den Ritter Thomas Temple.

Die Engländer blieben im Besise ihrer Eroberung die in das Jahr 1670. In diesem Jahre wurde dasjenige, was wegen Zurückgabe dieses Theils vom französischen Gebiete in America schon 1667 zu Breda bewilliget worden war, des werkstelliget, nachdem vorher der nur erwähnte Ritter Temple, als Königl. Großbritannsscher Gevollmächtigter, und der Gevollmächtigte des Allerchristlichen Königes, Hubert d'Audigny, Ritter von Grand Fontaine, zu Bosson eine gewisse Berabredung unterzeichnet hatten. Bers möge derselbigen verbited Frankreich der ganze Bezirch zwischen Pentageet und der Insel Cap Breton, lestere mit eingeschlossen.

Die Franzosen blieben ganger zwanzig Jahre ruhig in diesem kande. Aber im Jahre 1690 kam Sir William Phips, ans Neu-England angezogen, ruckte vor Portroyal, als die Hauptstadt, und eroberte sie nebst einer am Johannesslusse gelegenen Schanze, die er aberschleisen ließ. Alle Franzosen, welche dem Ronige von abern
zu To
gen I
Utred
D
Acab
nenni
welch
chet,
Andr

Engle

bem &

ba ble

Scho

raum

friege

Ron Geg geho

mer,

Grå

bes !

gebro

Cut

Mei

befac

fdre

England nicht hulbigen wollten, schaffte er aus bem fande und verodnete über diejenigen, welche ba bleiben wollten, einen Gouverneur.

Im Ryswicksichen Frieden murbe ReuSchottland ben Franzosen zwar wieder eingeraumet; aber mahrenden spanischen Erbschaftfrieges im Jahre 1710 von ben Englandern
abermals weggenommen, und es gehoret heut
zu Tage, gleichwie im Anfange bes gegenwärtigen Kapitels schon erwähnet worden, frast des
Utrechter Friedens, seinen lesten Eroberern.

Die Schriftsteller find wegen ber Biffenschaft Grangen Acadiens nicht einig. Ginige ziehen biefe Be, Mcabiens. nennung auf bie gangen breveckigte Salbinfel, welche bie füblichfte Grange von America mathet, und barinne Annapolis Ronale lieger. Unbre bingegen, absonberlich bie Berren Champlain und Denis, fchranten fie in weit engere Brangen ein. Der erfte giebt nach bem Berichte bes D. Charlevoir, als beffen Worte ich bier gebrauche, ben Ramen Ucabia nur ber blogen Gudfufte ber Salbinfel, und von eben biefer Menning ift auch herr Denis, welcher lange im befagten tanbe gewohnet, eine febr genaue Befchreibung bavon gegeben, auch bie oftliche Rufte jum Gigenthum befeffen, und im Damen bes Ronigs regiert bat,

Er thein bie gange westliche und mittagige Gegend von Canada in vier Bezirke, jedweber gehorte zu seiner Zeit einem besondern Gigenthurmer, der jugleich die Stelle eines koniglichen

Lant

kandvogts bekleidete. Der erste Bezirk gehet von Pentagoet dis an den Johannessluß. Diesen nennet er das kand der Etechemins, vorher aber nennte man ihn la Norimbegue. Der zweite reichet vom Johannesslusse dis an das Sands vorgebirge, und wied von ihm die Franz-Zay benennet. Der dritte nach seiner Abtheilung ist Acadien, vom Sandvorgebirge dis nach Camp ceaup, und eben diesen Strick nennten die Engländer anfänglich Veu-Schottland. Der vierte, der ihm zu eigen gehörte, und von ihm regiert wurde, gieng von Camceaup dis ans Rossenvorgebirge. Er benennet ihn die Lovenze Zay, andere aber la Gaspesie.

Sollte man nicht auf die Gebanken ges
rathen, man habe die nurerwähnte Art unsere
benden ältesten Schriftsteller von Acadien
zu sprechen, damals vor Augen gehabt, als im
Utrechter Frieden veradredet wurde, "es überlass
"se der Allerchristlichste König der Königinn
"von England und ihren Nachfolgern Acadia
"oder Neu-Schottland, so weit seine alte Gränze
"sich erstrecke, gleichwie auch die Stadt Ports
"Noyal, oder Annapolis mit ihrem Weichbilde.,,
Vonal noch besonders zu Acadia oder Neu-Schottland sehet, so solget meines Erachtens hieraus, daß
selbiger unter dem Namen Acadia oder NeuSchottland nicht die ganze Halbinsel verstund.

Zwar findet man, daß in verschiedenen Friebensschluffen swiften benden Kronen, der Name

leue

Neuder i
fagte
leget
glauf
bende
einer
find
neue
und

und tand Ber Sira Can te, tund drie

anfe eine hatt fcha unr Pfl

Meu Schottland bald ber Balbinfel mit Musichluß ber mittagigen Rufte von Canaba, balb nur befagter Rufte mit Musichluß ber Salbinfel benges leget werde. Miemals aber wird man aus einer glaubmurdigen Urfunde barthun tonnen, baff benbe lanbichaften bie ermabnte Benennung ju einerlen Zeit getragen hatten. Ueber bas alles find ja biefe Bermechslungen ber Ramen etwas neues, babingegen es zwifchen ben Englanbern und une, auf die alte Grange von Acadia ober Meu-Schottland anfommt.

Gelbft in England machte bie Balbinfel, und die mit ihr gleichlaufenbe Rufte bes festen Landes, vorzeiten fo wenig zween unter einerlen Benennung verftandene Bezirfe, bag vielmehr Sir William Alexander, als ihn Konig Jacob ber I. bereits ergablter magen mit allem, mas ben Frangofen in Diefem ungeheuern großen Theile Canabiens abgenommen worden mar, befchente te, ber Salbinfel ben Damen Deu-Schottland, und bem übrigen bie Benennung Reu-Mlerans

brien benlegte.

Die Englander erstrecken biefe Landschaft Beschaffene bom 43ften, bis auf ben 5 tften Grad Morder. heit Mcabreite. Ihre Hauptstadt Port-Royal ift nie fehr biens. ansehnlich gemefen. Ohnerachtet biefe Stabt eine bochft vortheilhafte Lage fur Die Frangofen batte, indem fie ihnen alle Bequemlichkeit vers Schaffte, die neuenglandifchen Ginwohner gu bes unruhigen, und bie Sandlung ber norblichen Pflanzorte ber Englander ju ftoren; ohnerache

#### Befchichte und Sandlung 48

tet ferner ein ftarter Sanbel mit Baubolg, Bis fcben, Rauchwert, und ungearbeiteten Sauten bafelbft getrieben murbe, melde Banblung mehr ale 6000 Einwohner nach Acadien gelockt batte, fo bestund boch ihre gange Befestigung fo iange, als fie unter frangofifcher Berrichaft mar, aus nichts anders, als einem elenben Baune, ber nicht im Stande war, Die geringfte feindliche

Bewalt abzuhalten.

Seitbem fie in ber Englanber Sanben ift, ift fie in einen etwas beffern Buftanb gefegt morben. Gie bat ber Roniginn Unna gu Chren, bent Mamen Unnapolis befommen. Die Banblung, welche Die Englander bafelbit treiben, ift eben blejenige, melde ju allen Beiten ba getrieben murbe. Gie bestehet in Baubolge, Pelgwerte, Sifchen, u. f. w. Das Pelswert bringen bie Bilben berben, und vertaufchen es gegen allerlen europäische Waaren von schlechtem Werthe, bamit Die Ginwohner von Annapolis fich fleifild berforgen.

Es liegt biefe Stadt an bem Ruden einer bes denformigen Ban, welche zwo frangofische Dleis len in bie lange, und eine in bie Breite babeit folle. Man Schäßt bie Ungahl ber Schiffe, well de barinnen vor Unter liegen fonnten, auf taus

fend. Die Einfahrt ift beschwerlich.

Es war ben Englanbern allerbings viel bars an gelegen, fich bes Befiges von Acabien ju verfichern, gefest auch, fie batten bie Grunde, well de man von Erweiterung ihres Bebietes bernebo

neb

Cin

hiß

Die

ter .

alle Rri

len

bie

ibne

ben

fe t

ame

nier

unb

bod

ber

med

mei

nid

mol

rub

hen!

gro plat nich

PH

nehmen kann, nicht geachtet. Die französisichen Einwohner dieser Gegend traten in ein Bunds niß mit den Wilden, welche an der Oftseire von dieu. England wohiten, und bedieneten sich ihrer, um dem Wachsthume dieser Pflanzstadt allerlen Hindernisse in den Weg zu legen. Zu Kriegszeiten empsiengen sie den ihren Einfällen in die Gegend von Neu-Hampshire und die kandschaft Main manche gute Dienste von ihnen. Auf der Sceseite diente Port Royal den Capers, welche auf die engländischen Schisse kreugeten, zum Sicherheitsverte. Es war das americanische Dunnklechen.

Die Abtretung bieses tandes an Großbritannien, hat Neu-England bessere Ruhe verschaffe, und seine Handlung gesichert. Unterbessen sind boch die Englander von ter Sorge, die ihnen ber Franzosen Bundnisse mit den Wilden ers weckten, noch nicht ganzlich befrehet. Denn weil die Franzosen, welche in Aradia wohneren, nicht unter englandischer Herrschaft wohnen wollten; so zogen sie nach Gaspesia, und beund ruhigten von daraus ihre Nachbarn.

Der acabifche Boben ift bennahe burchgebends fruchtbar an Betreibe, Erbsen, Obst und Ruchentrautern. Alles biefes seger nebit bem großen und kleinen Bieh, bamit bie Bohnplage versorger find, die Einwohner in ben Stand, nicht nur selbst zu leben, sondern auch andre Pflangftabte zu versorgen.

Was bas Land hers vorbringer

nK

An einigen Orten findet man starteres Mastholz als in Norwegen. Die Jastauben, die man da machet, und daraus man Fasser zum Einpacken ber Stocksische ingleichen fur ben Seewolfthran verfertiget, sind vortrefflich. Man

perschicft viele nach Europa.

Die Bolfsinfel, die ihren Namen von der grofsen Menge Seewolfe, welche daselbst ans land geben, bekommen hat, liefert von diesen Becheselsseren sowohl viel Thran, als viele Balge. Jener wird, wenn sie noch sehr jung sind, aus ihrem Fette gesotten, und sind drey bis viere hin-langlich, ein ganzes Faß zu füllen. Es ist dieser Thran, so lange er frisch ist, sehr suse und angenehm zu essen. Man gebrauchet ihn auch auf andere Beise, absonderlich in der lampe, benn er giebt nicht den geringsten übeln Geruch von sich.

Sandlung.

Doch, der Rauchhandel und die Zubereitung der gedörrten Stocksische, welche in gewaltiger Menge an die Ruste von Acadien kommen, sind sür die Einwohner ein weit geschwinderes Mitztel reich zu werden. Unter allem Pelzwerke, das man daselbst einkaust, hat der Bieber den ersten Rang. Das übrige sind Fischotter, Luchse, Füchse und mancherlen andere. Die Orignacshäute (\*) machen nicht weniger einen

(\*) Den Namen Orignac ober Orignal trägt sowohl in Canada als im ganzen Norde America ein gewisses wildes Thier, das in Europa Elendthier heisset.

Da

D

leg Fòi Spe

füi

le

R

ne

ansehnlichen Theil bes acabischen Handels aus. Die Bieber, welche entweder aus dieser Landsschaft selbst oder aus den übrigen südlicher gelegenen Pflanzorten der Engländer kommen, können von einem iedweden, und ohne daß dieser Handel einer Gesellschaft zustünde, nach England verkauft werden. Das Pfund gilt zu kondon fünf bis sechs Schillinge.

Der Stocksischang wird in dem größten Theis le der Flüsse, und der kleinen Bayen an dieser Ruste getrieden. Durch den zwölsten Unteitel des Utrechter Friedensschlusses ist allen Unterthanen des Königes von Frankreich untersaget: "den nurbesagten Fang innerhalb 30 Meilen "an der neuschottischen Kuste zu treiben, "und zwar von der Sandinsel, solche mit ein-"geschlossen, und so weiter nach Südwest zu "rechnen.

Die europäische Waare, bie man nach Neus Schottland bringet, bestehet in allerlen Sachen, bie man zur Kleidung und zu Hausgeräthe nothig hat, ja auch in verschiedenen Gattungen von D 2

Das Elend liesert den Handelsleuten zwepers lep: Erstlich die Klaue, welche bep den Spes cerenhandlern zu haben ist, aber nicht sons derlich abgehet. Man schreibet ihr die Kraft zu, die Anfalle der hinfallenden Krankheit abzus treiben. Iwentens die Haut. Diese wird gleich anderm Colleteder mit Del zubereitet. Man machet Gehänge für die Parrontaschen und Degen, imgleichen Handschuhe mid andre Sow chen davon.

Efiwaaren. Alles biefes wird zu Annapolis auss geschiffet, und von da durch das ganze kand vertheilet. Doch versorgen sich auch einige acadische Engländer zu Boston und in andern sublicher gelegenen Pflanzorten ihrer kandesleute.

Einwohner die man das hin abs schickte.

21s ben bem letten Friedensschlusse vieles Rriegsvolt in England abgebantet murbe, gebrauchte bie Regierung biefen Umftand ju Berftarfung ber neufchottischen Pflangorte. Gie bot allen Officiers und Golbaten, welche babin geben und fich fegen wollten, Bauland an. Den Borfchlag baju that ber ford Sallifar. Als ber Sofim Jahr 1749 barein gewilligt hatte, liefen die Lords Commissarii, benen bie Beforgung ber Sandlung und ber Pflangorte oblieget, auf beffelbigen Befehl öffentlich fund machen, man werbe febwebem Solbaten ober Matrofen, ber in Diesem Theile von Mord = Umerica sich fegen wolle, 50 Morgen land einraumen, er folle zehen Jahre lang von allen Abgaben gang fren fenn, nad biefer Beit aber, nie mehr als jabrlich einen Schilling Bins für 50 Morgen bezahlen durfen.

Jedweber Soldat, ber Weib und Kinder has be, solle für iedwede Person, daraus sein Haus bestehe, noch zehen Morgen bekommen, ja auch für iedweden Kopf, damit selbiges sich vergrößern werde, ebenfalls zehen Morgen.

Jedweder Unterofficier follte 80 Morgen, und für iedwede zu feinem Sause gehorige Perfon noch 15 bekommen. Ein Fahnbrich 200;

in

ein

ein

jes

<u>şu</u>

mi

ge

zu

6

M Her M

bei

yu Pi

ter

De

31

wi

ein Lieutenannt 300; ein Hauptmann 400; ein Officier von höherm als Hauptmanns Range 600; und für iedwede Person, baraus ihr Haus bestehe, noch 30 Morgen Zugabe.

Ueber bieses versprach die Regierung alle Kosten für die Ueberfahrt der neuen Andauer zu tragen; auch nach ihrer Ankunft noch ein ganges Jahr lang für ihre Kost und Unterhaltung zu sorgen. Man werde ihnen Gewehr, Lebensmittelz Hausgeräthe und alle nothige Werkzeuge zum Andau des landes, ihrer Wohnungen, zum Fischsange u. s. w. reichen.

Eben diese Bedingungen, welche man ben Soldaten und Matrosen anbot, bewilligte man auch allen Zimmerleuten, Calfaters, Schlössen, Mäurern, Tischlern, Ziegelbrennern und andern Handwerksleuten, wenn sie nach Acadia zu geben tust hatten. Die Feldscheerer, welche ihren Wohnsis daselbst aufschlügen, sollten auf eben ben Fuß als die Fähndriche gehalten werden.

Diese Abkundigung geschah im Marze, und yu Unfange des Mayes schiften sich schon 3750 Personen nach Acadia ein. Sie ließen sich an der Ruste der Chebucto-Bay nieder, und erbausten daseibst eine Stadt, welche sie dem Urheber des Vorschlages zu Ehren Hallisar nenneten. Im Weinmonate eben desselbigen Jahres, stunden bereits 350 Häuser da, und man hoffte, es würden noch vor Winters weit mehrere unter Dach kommen.

D 2

Das

Das Parlament bewilligte sehr ansehnliche Summen zu Vergrößerung dieser Pflanzstadt. Sten in demselbigen Jahre, darennen die ersten neuen Einwohner nach dem Friedensschlusse das hin abgiengen, gab es zu dieser Einschlsstung, und für andre Unfosten der Unternehmung, eine Summe von 40000 Pf. Sterlings oder 227000 Thr. Im Jahre 1750 gab es zu eben diesem Ende noch 57582 Pf. 19 Schillinge, 3½ Pfennig, oder ohngesehr 326298 Thr. und im Jahre 1751 eine abermalige Summe von 33927 Pfund, 14 Schillingen, 4Pf. oder 306242 Thalern,



Das

# Das vierte Kapitel. Von Reu-England.

Entbeckung Neu-Englands. Bevölkerung dieser Gegend, welche die Pflanzstädte Neu-Plymouth, Massachuseth, Connecticut, Neu-Hafen, Neu-Hampshire und die Landschaft Main, imgleichen Rhodeisland und Providence in sich begreift. Einrichtung Neu-Englands. Zustand desselbigen. Seine Landeswaaren und Handlung.

eu England liegt an der See, und erstreschet sich von Neus York dis an die Mündung des also genannten Kinibekisstuffes. Dergestalt erfüllet es einen Küsensstrich von 300 engl. oder 100 franz. Meilen, vom 41 sten Grad Norderbreite, dis nahe an den 45 sten. Seine größte Breite beträgt 50 engl. Meilen. Zwar wollen einige Geschichtschreiber sie dis auf 190. ausbehnen, es sindet aber ihre Mennung wenig Benfall. Indem nun diese Gegend mitten im gemäßigten Erbstriche lieget, so sollte sie von Rechts wegen einer noch gelins dern

Bon Men England.

bern Witterung als Languebec und Malfchland gen'egen; nichts besto meniger ift ber Winter Dafelbit ftrenger als in Großbritannien.

Reus Engs landes

Bis auf die Reise bes hauptmanns Barthel Entbecfung Bosnold im Jahre 1602 weis man weber von ber Entbedung biefes tanbes, noch von ber Sanblung, welche bie Europäer babin tries ben, etwas ausführliches ju melben. Sanns Cabot ließ es ben bem blogen Befahren ber Rue fte bewenden, als er auf Entbedung bes feften Lans bes von Mord-America ausgieng. Amibas und Barlou handelten zwar 1684 auf Rechnung einer bom Ritter Balter Raleigh gestifteren Befells fchaft nach Birginien, indem felbiger millens war, eine Pflangftadt in nurbefagtem lande ju errichten, allein bis noch Deu England famen fie nicht, und Sir Frang Drat, flieg zwar ans land, verweilete aber nur eine febr furze Zeit bafelbft.

> Das Ungebenfen ber erften Seefahrer, melde babin gefommen maren, batte fich bergeftalt perlobren, daß ber Sauptmann Barthel Gos. nold von einem blogen Bufalle babin geführet murbe. Beil bie Englander bie oftliche Rufte bes feften Landes von Mord. Umerica nicht eber gu befuchen anfiengen, als bis Gir Balter Raleigh eine Pflangftabt bafelbft angulegen verfuchet bats te, fo fenneten fie bamals weber bie gange Wirth-Schaft berfelbigen, noch ben rechten Weg, ber aus ibrem Baterlande babin führete. Derjenige,

ben car thro len. €8 1 alfo

eine mie ger ieni por

lun fon unt er 1 bru per me

**zur** 

(d) get bal int fold

bei we ben fie nahmen, gieng über bie canarischen und caraibifchen Enlande, und verlangerte folglich thre Kahrt um mehr als 1000 franzosische Meis len. Der Sauptmann Goenold muthmoßete, es muffe ein naberer vorbanden fenn. Er gieng alfo ju Dartmouth unter Segel, und lief, anftatt einen Umfchweif nach Guben zu machen, gleiche wie man bamals ju thun pflegte, bennabe fchnurgerabe nach Beften. Dergeftalt fam er an bies jenigen Infeln, welche an ber norblichen Geite ber porift alfo genannten Maffadufet 23an liegen.

Gosnold hatte feine andre Absicht, als Band. lung zu treiben. Weil ihm nun biefer Ort nicht fonderlich bequem baju ichien, fo gieng er wieder unter Segel, und lief gegen Guben. Dachbem er bie gange Radit gefegelt batte, und ben Un= bruch bes Tages raume Gee um fich zu feben vermennte, befand er fich vielmehr in einer Bucht, welche burch eine weit in die Gee ftechente Erbs junge gebilbet murbe, eingeschlossen. Bier befchloß er zu verweilen, und gab befagtem Borgebirge wegen ber großen Menge Stochfifche, bavon bie Gee mimmelte, ben Ramen Cap Cob, indem Cob in ber englandischen Sprache einen folchen Fifch bedeutet.

Gosnold flieg an zwoen an bem Borgebir. Bevoltes ge Cap : Cob gelegenen Infeln ans land, und rung Reus benennete eine bavon Glifabeths : Enland, Die Englandes. Dier veranbre aber Martha's Vinenarb. weilete er etwa einen Monat, und trieb mit ben

D 5

Landesei mohnern fein Verkehr. Der große Gewing, den er baben machte, und die vortheils haftige Beschreibung, die er von diesem Lande gab, drachte einige Kaufleute ju Plymouth, Erester und Vristoi, als welche ihn ausgeschicket hatsten, zu dem Entschlusse, einen neuen Abohnsiß in dieser neuen Gegend anzulegen.

Bu eben berselbigen Zeit beschlossen einige Rausteute und andre wohlhabende Personen zu tondon, eine Pflanzstadt in einer andern Gegend Bi ziniens zu errichten. Ich sage in einer and dern Gegend Virginiens: benn damals verstungen die Englander alle zwischen Florida und Neu . Schottland gelegene kander, unter biefer

Benennung.

Cowohl biese als jene, das ist, sowohl die Rausseute von Plymouth u. s. w. als die konds ner, verlangten einen Frenheitsbrief, sich in dies sen weitentlegenen Gegenden niederzulassen, vom Rönige. Im Jahr 1606 erhielten sie vom Könige Jacob dem I. ihre Patente, so den zoten April ausgesettiget wurden, und dadurch er sie unter dem Namen der ersten und andern virs ginischen Pflanzstadt zu zwo besondern Gesellschaften machte, ihnen auch 200 englische Meisen Land in einer seibst beliedigen Gegend von diesem Weltheile zum Eigenthume überließ, nämslich den Londner Avanturiers zwischen dem 34 und 41ten Grade Norderbreites (\*); den Plymuthern aber

(\*) Avanturiers heiffen in England biejenigen, welche

aberraitin et taff

im ber Ply nen cfel lich für baf

landen on mei

ter R 16 aber zwischen bem 38 und 45ten Grabe. Doch rait dem Bedinge, sie follten weber ihre Bezirke in einander mengen, noch zwischen beyden einen kleinern Raum als 100 eiglandische Meilen tassen.

Die lanberenen benber Gefellschaften murben im Patente alfo von einander unterschieben, baß ber londner ihr Untheil Gud : Dirginien, ber Plymuther hingegen Word Dirginien benennet murbe. 23 of des ff eines anbern Artis dels murben benbe Whate abe von bem fonig. lichen Schloffe Gregorid in Der Graffchaft Rent für lebnbar erflacet, outs) mit ber Sulbigung babin angewiefer. Grott aller Auflagen verlangte ber Ronte blote ben funften Theil von als lem Gilber und froffe, bas man jemals in bem angewiefenen Wegiete ber Befellschaft finben murde. Denn bamals verlangte man um teiner anbern Urfache wiffen einen Bug in America ju haben, als weil man einige Bolb:ober Gilbergruben barinnen zu entbeden verhofte.

Die Plymuther Gefellschaft, welche man auch, well die Theilhabenden meistens in besagter Stadt ansäßig waren, den Plymuther Rath benennete, tieß noch in eben diesem Jahre 1606 den Deinrich Challon mit einem Schiffe in die See gehen, damit er das land, dahin sie Eins

welche Actien zu irgend einer Unternehmung an fich bringen, es betreffe nun eine zur Aufnahme berPflanzstädte errichtete Gefellschaft, oder ein anders Borhaben.

Einwohner abschicken wollte, genauer unterfuchen mochte. Weil aber ber hauptmann feinen Beg über bie antillischen Infeln nahm, verfiel er in die Banbe ber Spanier. Ben biefem Unglude ließen bie Befellichafter ben Muth gewaltig finten, ja fie batten vielleicht bie gange Unternehmung aufgegeben, woferne nicht ber torb Popham, welcher bie Geele ber gangen Befellschaft mar, ein anders Schiff auf feine eigene Roften abgefchicket batte. 21s biefes feine Reife gludlich verrichtete, machte bie vorige Begierbe vom neuen ben ihnen auf. Gie rufteren gwen Schiffe zu einer abermaligen Unterneb. mung aus, befesten fie mit bunbert Mann, und verforgten fie mit allem benothigten Borrathe. Diese landeten im Jahr 1608 in Umerica, und machten ben Unfang ju einem Wohne plage an ben Sagabahof - Bluffe. Allein ber bald barauf erfolgte Tobesfall bes lord Pophams jog auch ben Untergang biefes aufteimenben Pflangortes nach fich.

Nichts bestoweniger reiste ber Gewinn ben ber Fischeren und bem Pelihandel die Seessahrer noch immer, daß sie diese Kuste sleißig besuchten. In diesem Zustande verblied die Sache bis ins Jahr 1614, da vier Kausteute zwen Schiffe auf ihre eigne Hand ausrusteten, um mit den americanischen Wilden Verkehr zu trelben. Eins von diesen benden Schiffen sührete Johann Smith, ehemaliger Präsident der südvirginischen Gesellschaft. Er segelte nach

Morb.

No

unt

thu

bon

bon

bem

ben

run

San

€8 0

abg

befi

unt

etw

6

En

School Office of the second

ber

fiel

iibe

fid

aus

un

gå

bei

bri

R

Mord. Virginien. Als er ba war, burchstrich er unterbessen, als seine keute mit ber Fischeren zu thun hatten, das kand bis auf einige Entsernung von der See, und machte einen Grundriß davon. Diesen übergab er nach seiner Rückkunft bem damaligen Prinzen Carl, welcher nachgebends seinem Vater Jacob I. in der Regies rung folgte. Bon diesem Prinzen wurde dem kande der Name Neu-England bengeleget, den es auch bis auf den heutigen Tag noch führet.

Weil Smiths Unternehmung vortheilhaftig abgelaufen war, so schöpften die Mitglieder der befreyten Gesellschaft von neuen gute Hofnung, und schieften nun zu versuchen, wie weit sie sich etwa ir. eine Wirklichkeit verwandeln lasse, ein Schiff in die See. Aber als dieses an die Neusenglandische Kuste fam, konnte es seine Mannschaft nicht einmal ans kand sein: denn weil die Wilden auf die Englander, mit denen sie vors her gehandelt hatten, übel zu sprechen waren, so sielen sie ihnen vorist, so dald sich einer blicken ließ, über den Hals. Eben diese Schwierigkeit außerte sich auch ben einem zwenten Versuche, den man aus gleicher Absicht im Jahre 1619 unternahm, und es lief eben so schlecht damit ab.

Diese Ungludsfälle schreckten die Eigenthumer ganzich ab. Sie setten ihren Entwurf ganzlich ben Seite, und gebrauchten ihren Frenheits-brief weiter zu nichts, als daß sie kleine Plage von der ihnen eingeraumten Ruste an einzelne Rausleute überließen, welche, um ihr Verkehr

mit ben Wilben besto bequemer zu treiben, bes Sommers über Factorenen baselbst anrichteten. Allem Vermuthen zu solge, ware bas Vorhaben, eine Pflanzstadt in dieser Gegend anzulegen, ganzlich ins Stecken gerathen, woserne nicht einige gunstige Umstände gewisse ans sehnliche Personen zu einem abermaligen Versuche, basselbige auszusühren, aufgemuntert hatten. Ich verstehe badurch die Nonconsormissten, dem als diese Leute sahen, daß ihnen die Gewissenschiebt, wornach sie seufzeten, in dem alten England nicht zugelassen wurde, so besschlossen sie beiselbige in dem neuen zu suchen.

he rich

ferf

fell

ten

in (

gen

per

nai

alle

für

un

mi

me

6

30

mi

M

ját

d)

m

br

Meus Plys muth.

Seit einigen Jahren waren viele von ihnen vor dem Verfolgungseifer der Pralaten nach Holland geflohen. Die Vornehmsten darunter waren John Robinson, ein brownistischer Presdiger und John Brewster. Unfanglich zwar, hielt es schwer, ehe man ihnen die Erlaubnissich in America zu sehen, zugestund, endlich aber gestund man zu, sie möchten sich mit den Sigensthumern von Nord-Virginien darüber vergleichen.

Im Jahre 1621 giengen sie, an der Zahl 120 Personen, zu Plymuth zu Schiffe, und ben 6ten bes Berbstmonats unter Segel. Die Straße, die sie hielten, sührete sie nach Capcod in Neu-England. Indem nun dieser Det zu dem Bezirke, der ihnen abgetreten war, nicht gehorete; so waren sie schon im Begriffe, ihn wieder zu verlassen, und weiter nach Suden zu gehen. Allein da der Windsmonat schon bis auf die Ausste verstrichen war:

fo nothigte fie ber fturmifche Wind und bie raube Witterung, an bem Orte, ben fie einmal errichtet batten, ju verbleiben. Beil fie nun aufferhalb bes Begirtes waren, ben ihnen bie Befelischaft in bem geschloffenen Bergleiche abgetres ten batte, bagegen aber, aus bringenber Doth in einer Begend, welche weber England noch irgend einer andern europalfchen Macht geborete, perbleiben muften, folglich fo ju fagen in ihrer naturlichen Frenheit fich befanden; fo festen fie vor allen Dingen eine Schrift auf, barinnen fie fich für Unterthanen ber englischen Rrone bekannten, und alle Befege, bie man mit allgemeiner Bewilligung, jum Beften ber Pflangftabt machen merbe, ju balten fenerlich angelobten. Schrift murbe von allen Sausvatern an ber Babl 41. unterfchrieben, und jugleich ein Chelmann aus ihrem Mittel und fehr vermöglicher Mann, Mamens John Carmer ju ihrem biess jabrigen Regenten ermablet. Auf eben bergletchen Beife find mobl alle Befellschaften entfranben, mofern anbers nicht Barbaren ober Bemalt Diejenigen, welche fich vereinigten, am Bebrauche ihrer Bernunft verhinderte.

Nach einiger Zeit wähleten bie neuen Anstömmlinge eine bequeme Rhebe an der Capcobs. Ban zu ihrem Wohnsige, und gaben ihr zum Andenken des Ortes, da sie aus Europa abgesegelt waren, den Namen Neu-Phymuth. Ihre Anzahl war damals bis auf 19 Hausbaltungen geschmolzen. Jedwede bekam zu ih.

rer Wohnung einen Plag von einer Ruthe in bie Breite und bregen in Die tange, man theis lete auch, um allen Bant zu vermeiben, alle Plage ber aufjubauenden neuen Stadt burch bas loos aus.

Ginen fo geringen Unfang hatte biejenige neuenglandische Pflangftabt, welche beutiges Zages unter Die allerblubenbeften, welche Die Engs lanber in gang America haben, geboret. Unfanglich gieng es mit ihrem Unwachse ziemlich langfam ber. Im Jahre 1629 bestund fie nur erst aus etwa 300 Personen. Gleichwohl hatte ibre Sandlung fie bereits in ben Stand gefeget, Diejenigen, welche ju ihrer Ginrichtung Gelb vorgeschoffen hatten, wieber zu bezahlen.

Beil Die Ginwohner von Reu-Plymuth jum Befige bes Plages, barauf ihre Ctabt ges bauet mar, nicht bevollmächtiget waren ; fo muße ten fie in Gorge fteben, es mochten fich etwa elnige Sofleute bas Gigenthum beffelbigen ben bem Ronige ausbitten und fie baraus vertreia ben. Um nun allem Berbrufe, ber ihnen in einem folden Salle zuwachsen konnte, vorzubeugen, mußte ibr Regente, Billiam Brabford, bie fonigliche Befrenung in feinem eigenen Das 21s er fie ausgewirfet hatte, men fuchen. fauften fie ihm feine Berechtsame ab, und mure ben bergeftalt felbit Gigenthums : herren.

Cobalb man in England merfte, es fen nunmehr biefe Pflangstadt fo bauerhaftig eingerich. tet, bas man ihre Trennung nicht mehr before

ger

FOI

bec

ma

au

àu.

Ri

fon

mo

bre

bat

wa

\$on

ber

ber

ten

mu

no

àuf

bie

ma

bat

geh

unt

gef

ber

fchi

den burfe, fo faffete eine große Menge Done conformiften bie Entschließung, fich Dabin ju begeben, und auf biefe Beife ber Barte, bamit man fie bruckte, und welche, feitben: Carl ber I. auf bem Throne faß, taglich unleiblider murbe, au entgeben. Murbefagter Ronig iberlief Die Rirchengeschäffte bem Willführe folder Derfonen, welche von feiner Tolerang etwas horen wollten, und weit mehr Gefchicke befagen, anbre leute ju qualen, als unter ben Partenen, barein bie englandische Rirche bamals getheilet war, Ginigfeit ju ftiften.

Der ehrgeizige laub, bamaliger Bifchof von tonbon und nachheriger Gebifchof zu Cantors bern, ftund ben Carl bem I.m größtem Bertrauen, berleftete ibn aber gu allerlen Bewaltthatigfels ten, baburch feine Regierung verhaft gemacht wurde. Dasjenige gelftliche Gerichte, welches ben Mamen ber Ober : Commiffion trug, und auf Beranlaffung ber Religions , Streitigfeiten, bie gang England gerritteten, angeleget morben war, wurde unter feiner Aufficht ju einem leibe baftigen Inquisitions - Berichte. Es legte um geheuere Geloftrafen auf, es warf ins Befangnif. und jagte aus bem lande, ohne weder bie Grunde gefege bes Ronigreiche ju achten, noch einer anbern Richtschnur als bem Gutbunken ber Bis fchoffe ju folgen.

Diefe Bebruckung bewog viele taufend Unters Pflangflatt thanen aus bem Ronigreiche ju geben, und inben ber Dafe Buftenegen ber neuen Welt eine Grenftatte aufe

fachufeb:

zusuchen. Im Jahr 1628 erhielt John White, Prediger zu Dorcester ein Patent von dem Rathe zu Pinmuth, und brachte eine Gesellsschaft zusammen, welche ihr Heil in der Nasschafte von sechs Schiffen aus, darauf 350 Perssonen nehst 125 Schicken Rindvieh, Ziegen und Raninchen, ingleichen sechs Feldstücke, als lerlen Kriegsbedursnisse, Trommeln, Fahnen u. f. w. eingeschiffet wurden. Diese Flotte gieng den I May unter Segel, und kam den 24 Brachm. an denjenigen Ort der Ban, wo vorist die Stadt Salem stehet, als welche die neuen Antommlinge daselbst ausbaueten.

Weil diese Wanderung allerdings einiges Aufsehen machen mußte, so folgten die Nonconformisten dem gegebnen Benspiele mit vielem Eifer. Gleich im folgenden Jahre wurde dies se an der Massachusets Ban angelegte Pflanzsstadt, durch eine neue Flotte von zehn Sigeln, und eine große Menge Personen von allerlen Stande und Geschlechte verstärket, und es saben viele um Salem liegende Städte, als zum Benspiele Charles. Zown, Vater-Town, Dorschester, Boston u. s. w. ihren Ursprung diesem Zuge zu danken.

Pflangfladt Connectic

cut.

Im Jahr 1635 kam noch eine Flotte von zwanzig Segeln in eben biefe Bar. Nach einisger Zeit feste sich ein Theil ber biefesmal angestommnen am Ufer bes Connecticut. Flusses, und legte da ben Grund zu mehr als einer Stabe,

tutet

23

be

G

ger

gel

ihr Po

du In

bei

cut

n

poi

me

100

au

Ş,

in :

in

ber

re

Lor

ba

ber

im

cen

unter andern ju hertford, ju Binbfor, ju Beatherfield, ju Springsfield, u. f. m. Die Berechtigung baju batten fie burch ein Patent von ber Berfammlung ber Daffachufet Bang Bemeine erhalten. Weil fie nun außer ben Brans gen biefer lett gemelbeten tanbichaft maren, fo machten fie eine eigene Ginrichtung fur fich, und gelobten alle Briege zu beobachten, welche auf ihren tanbichaftstagen, (benn alfo merben bie Parlamente ber neuen Bevolferungen benennet.) burch Mehrheit ber Stimmen beliebet murben. 3m Jahr 1662 erhielt Diefe Pflangftabt einen febr portbeilbaftigen Frenheitebrief von Carl bem II. Gie traget ben Ramen ber Connectis cuts Calonie, weil fie fich an bem Bluffe biefes Mamens, 50 bis 60 englandische Meilen weit, von feiner Munbung niebergelaffen bat,

Indem in England die Verfolgung noch ims mer dauerte; so sielen um dieselbige Zeit viele vornehme Personen von der Purikanischen Secte auf die Gedanken, nach America zu gehen, in der Hoffnung, sie wurden die Ruhe, die man ihnen in ihrem eignen Vaterlande nicht gonnen wollte, in diesem wisten kande sinden. Es kaufte also der kord San, der kord Vrocke, und viele andere ansehnliche Herren und Edelieute von dem kord Warwischen und Edelieute von dem kord Warwischen Gegenehum einiger am Narrhagauset-Flusse gelegener neuengländischer kanderen, welche Konig Carl der I. besagtem kord im Jahr 1630 zugestanden hatte. Sie schickten auch einen Edelmann, Namens Kenwisch

auf ihre Roften ins land, um bafelbft ben Infang zu einem Bahnplage zu machen. Fenwich bauete eine Stadt, und bieß fie beit henden torde, bie ibn abgefendet hatten, ju Ghren Sanbroot. Mis aber biefelbigen ben ber junehmenden Unrube in England bafur bielten, fie fonnten ihrem Baterlande nuglichere Dienfte leiften, wenn fie nicht aus bem Ronigreiche wichen ; fo bachten tie nicht weiter an ihren Abzug aus Europa, fons bern gaben bem nurermabnten Ebelmanne bie Bollmacht, ihre landerenen an Die Connecticuts. Colonie ju überlaffen.

Beil bie Unternehmung bes Fenwichs in Meu England bas Absehen bes ford Can und feiner Befellfchafter verrathen hatte, fo gerieth ber Sof baruber in Gorge. Gin folcher Abzug aus bem Konigreiche schien ibm bebenflich, infonberbeit weil bamals ein Beruchte lief, als ob noch mehr vornehme Perfonen, und barunter auch Cromwell, mit einem abnilden Borhaben Um nun biefes zu verbinfcmanger giengen. bern, ließ er offentlich einen Befehl abfundigen, baburch allen Beamten ber Geehafen unterfas get murbe, einen Monconformiften in bie neue Belt abfegeln zu laffen.

Doch es that biefe Abfundigung feine anbre Pflanzstadt Doch es that biese Abkundigung teine anore Reuhafen. Wirkung, als baß die Nation barüber lachte. Beit gefehlt, baß ber Bulauf ber Englanber in America fich verminbert batte, fo tam vielmehr im Jahr 1637 eine bermaßen große Menge babin, daß fie feinen Diag mehr an der Maffachus

fet = Q Uusfl weld) nieber Stan ten, w gen ge 300

ber vo gierun tent n Sanbes willige allen S einnah moge ferbalb rungen amen ( nicht 1 ben 3 belieber

Ur westlid ben, b Mordo einige ? und er und S Graffd Same

fet Ban fur fich fanben, fonbern fich an bem Musfluffe bes Connecticuts, in einer Begend, welche noch niemanben eingeraumet worben war, nieberließen, und bafelbit Builford, Milford, Stamford, Brainford und Mem Saven erbaue. ten, welche lettere Stadt ihren Namen ber übrie

gen gangen Colonie bengeleget bat.

3mar hatte bie Meubafensche Colonie meber von ber Rrone England, noch von ber Regierung ber Maffachuset. Ban bas geringfte Datent noch Bollmacht, allein fie erhielt von ben Landeseinwohnern felbit, vermittelft einer qute willigen Ginraumung, bas allerfraftigfte unter allen Rechten, jum Befige bes Begirtes, ben fie einnahm. Weil bie erften Untommlinge, bermoge ber Lage bes Ortes, mo fie fich festen, aufferhalb tem Bebiete aller benachbarten Regies rungen fich befanden, fo traten fie unter fich in einen Staatsforper gufammen, und verfprachen nicht nur einander zu beschüßen, sondern auch ben Befegen, bie man in ihren Berfammlungen belieben werbe, Beborfam ju leiften,

Unterbeffen ba biefe Bohnplage im Gub, Pflangstadt westlichen Theile Neu Englands angeleget mur. Reus ben, breiteten sich seine Grangen auch gegen Sampshire Mordoft aus. Es gieng werschiedenen malen ind Kands einige Mannschaft von ber Raffachuset - Bay ab, und errichtete gwifchen n Sluffen Merrimat und Sagabahof verschiedene Stabte, welche zwo Graffchaften ausmachen, bavon bie eine Meus Sampebire, Die andre aber die Landschaft Main

Benbe Graffchaften llegen außer bem Bebiete ber Maffachusets Ban Colonie. Dies jenigen, welche babin jogen, errichteren gleich ber Connecticuts . Colonie einen eigenen Staat. 216 aber bie Uneinigfeit unter ihnen einriß, murben fie bes Gelbitherrichens überdrußig, und erfuchten bie Stanbe ber Maffachufet . Ban, baß fie unter ihnen fteben burfren.

Thobes Ens land und Providence.

Rebft biefen großen Bevolferungen glengen noch ein Paar anbre, wiewohl ungleich ichmas chere vor. Gine im Jahr 1638 auf Rhobe. Enland, und die andere im Jahr 1640 auf Provibence an ber Marragaufet - Ban. Bende murben im Jahr 1663 burch ein Patent Ronia Carls bes II. mit einander vereiniget, und gu eis ner befondern Regierung gemacht. Schon vorber batten fie von ber Maffachufet . Ban . Regie-

rung ein Datent erhalten.

Jebwebe von allen blefen Lanbichaften batte ihre eigne Befege und ihre eigne Beamten, welche von ben Ginwohnern felbit gemablet murben. Ohnerachtet alfo fie eben fo viele befonbre Regierungen ausmachten; fo woren fie boch in Dingen, welche fie alle mit einander angiengen, burch ein Bundniff unter fich verknupft, 3m Jahr 1643 bestätigten fie ibr Bunbnig burch eine Acte, Darinnen fie fich ben Damen ber vereinigten Pflangorte benlegten. Rraft biefes Bundniffes mußten von jedweber lanbichaft zween Gevollmachtigte an einem bestimmten Dr. te erscheinen, und bafelbft die neuenglandische

Ungel fchrift porftel gen er

ins 3 Paten ibre A Plym und e Derfell land u gwar 1 den, haben gierur neur t von 9 fe ber @ben berun nern t au ern Mad willtu bald 1 rung, fiel, it ftoner Gout

warer

Angelegenheiten, ju folge ber Berhaltungsvorfchrift, die jedweder von feiner Colonie, die er vorstellete, und von dem Landschaftstage derfelbi-

gen erhalten batte, ausmachen.

In Diefem Buftande blieb Ren England bis ins Jahr 1684, ba es Carl bem II. gefiel, bie Patente ber Pflanggegenben zu wieberrufen, unb ibre Berfaffung ju anbern. Er vereinigte Reus Plymuth und die Maffachufet - Ban unter eine und eben biefelbige Regierung, untergab auch berselbigen Connecticut, Neuhafen, Rhobe, Ens land und Providence. Neu- hampshire burfte gwar noch immer einen befondern Begirt ausmas chen, ja es follte auch feinen eigenen Bouverneur haben: allein ber Ronig ernennte zu benben Res gierungen nur fir Derfon, bas ift, ber Goubers neur von Bog on war zugleich auch Gouverneur von Neu-Sampopies. Seitbem hat ber Sof biefe benben Memter beständig vereiniget gelaffen. Eben gu ber Beit, als Carl ber II. biefe Berans berungen machte, benahm er auch ben Ginmobs nern bas Recht, ihre vornehmften Beamten felbft au ermablen, und legte ben Colonien aus eigner Macht und Bewalt Abgaben auf. Doch biefes willtührliche Berfahren bauerte nicht lange. Go bald bie Nachricht von ber Regierungsverandes rung, die im Jahr 1688 in Großbritannien bor-fiel, in diesen Gegenden erscholl, griffen die Bos ftoner, die des willführlichen Betragens ihres Bouverneurs ober landvoigtes langft überbrußig waren, jum Bewehr, festen ibn ins Befangniß,

und fchickten ihn endlich, nachtem er eine Beitlang : barinnen gefeffen batte, nach Europo.

Sie verhofften ihre ehemalige Frenheiten wies ber zu erhalten. Allein weil sie frast derselbigen England bennahe gar nicht unterworten waren, da doch der Borcheil dieses Konigreichs, ihres urs sprünglichen Baterlandes, das Gegentheil auf alle Weise ersorderte, so gab ihnen Wilhelm der III. im Jahr 1699 ein neues Parent, darinn sie nur einen Theil ihrer Gerechtigkeiten wieder bes

Bermoge bes nurbesagten Patents behålt bie Rrone bas Rethe, ben fandvoigt, Unterlandvoigt, Secretarium und alle Admiralitats, Beamte gu fegen.

Die Anführung ber Kriegsleute gehbret bem Canbvoigte, ben der Konig feget, als bem General-Capitain.

Alle hohe und niedrige Gerichte, Beamten und Sherifs werden mar von bem landvoigte ernennet und eingeseget, doch aber mit Benrath und Einwilligung der Ratheversammlung.

Der kandvolgt kann die Gesehr, welche der kandschaftstag in Borschlag bringet, verweisen, und die von selbigem gemachte Acten oder Bersordnungen ausgeben. Zum Beschlusse, so müssen alle von dem kandschaftstage gemacht und vom kandvolgte gutgeheissen Gesehe, noch von dem Könige selbst bestätiget werden. Berswirft sie der König innerhalb drey Jahren, so bleiben sie ohne Kraft.

Durch

land by rung from Jo mals Hollar Miches febulid

Dei bestehe wissen girk er mag n legen, Ihr al Urcheil Einweguhelfe

Die gwo Acten burch fenn, e Affent Di

dis de bem a zufam berufe weden Durch biese Verordnung verlohr Neus England die Einsegung seiner Beamten, die Anführung seiner Kriegeleute, und die Macht Gesehe zu machen. Alle diese Vorrechte genoß es noch im Jahr 1684, und war eben deswegen das mals bennahe ein eben solcher Frenstaat als Holland, ehr die Statthalterschaft erblich wurde. Nichts besto weniger genießet es noch sehr ansehnlicher Krenheiten.

Der allgemeine kanbschaftestag dieser Colonie bestehet aus ben Beamten, und aus einer geswissen Anzahl Abgeordneten, welche jedweder Bestiff erwählet. Nur diese Bersammlung vermag mit Zuthun des kandvolgtes Steuern auflegen, kanderepen austhellen, und Geseße machen. Ihr allein kiebet das Recht an, unveranderliche Urtheile auszusprechen, die Beschwerungen der Einwohner zu untersuchen, und benselbigen abs

subelfen.

Die Beamten und die Abgeordneten machen zwo besondere Kammern aus. Alle Gesehe, Acten u. s. w. mussen vorher in allen bepden durch Mehrheit der Stimmen beliebet worden senn, ehe man sie dem Landvolgte vorlegen und sein Affent, das ist, seine Einwilligung erhalten kann.

Dieser allgemeine kandtag kann von niemanden als dem kandvoigte, seinem Abgeordneten, oder dem aßistirenden Hose, (der Regierungskammer) zusammen berusen werden. Ist er aber einmal berusen, so kann er den kandvoigt selbst, oder iedmoeden Beamten vor sich fordern, und seine Auf-

führung unterfuchen. Auch ergeben ble Appellationen von den niedrigern Berichtshofen babin.

Jedwede Stadt, welche über breißig Burger in fich begreift, muß zween Abgeordnete auf ben tandtag schiden. Doch schicket Boston vier. Gine Stadt, die nicht einmal zwanzig Burger hat, schidet nur einen einzigen Abgeordneten.

Etwas fehr gutes ben ber Einrichtung Neus Englandes ist dieses, daß der kandtag alle Jahre die Glieder der Reglerung, welche dem kandvolgte mit gutem Rathe benflehen, erwählet. Doch muffen die ernennten Personen dem kandvolgte

auch anftanbig fenn,

Die benben Colonien, Connecticut und Rhobes Enland, nahmen, als Carl II. ihnen ihre Brenbeits - Briefe abforderte, ihre Buflucht ju einer Lift, bie ihnen nach vorgefallener Beranberung im Ronigreiche febr nublich fiel. Denn fie gaben nur basjenige Patent jurude, bas ihnen Carl II felbit gegeben batte, und als Bilbelm III. ben Großbritannischen Thron bestieg, beriefen fie fich auf bas von bem Landfchaftstage ber Maffachufet. Ban erhaltene Patent. Bermoge beffelbigen beruher bie gange Gewalt in benben Colonien blog ben bem Bolte. Es mablet fabrlich alle Mitglieber, nicht nur von feinem Parlamente, fonbern auch von feiner Regierungstame mer, ja ben landvoigt felbft. Die Rriegeleute biefer lanbichaft nehmen teine Befehle vom Sofe an. Alle im Jahr 1693 Ronig Bilhelm III. ben Benjamin Bletcher, Damaligen General-Capitain und

Landvo daşu e fchaft ( führen bringer

in gro Geeler erwach gebaue Schlo u. f. r Häufer lich ger ger, S

hatte i biefes In ben Ar Unber Lanber Pocke hielter bamit tiges

Schiff

me N niß it unter

Bant

Landvoigt in Neu-York, Pensitvanien, u. s. w. dazu ernannte, baß er die Bolfer ber landschaft Connecticut im Namen bes Königes ans subren sollte, konnte es biefer Officier nicht babin bringen, daß man ihm gehorchet batte.

Schon im Jahre 1648 mar Neus England in großem Flor. Es begreift vier bis 25000 Seelen in sich, darunter sieben bis acht tausend erwachsene Mannsbilder sind. Es hatte 50 wohls gebauete Stadte und Dorfer, 40 Kirchen, ein Schloß, Schanzen, Gefängnisse, heerstraßen u. s. w. Betrachtete man die Schönheit der Häuser, die Reinlichkeit der Gassen, welche samtstich gepflastert waren, die bequemen Waarenlager, Häfen, und Rayen, die große Zahl der Schiffe, welche den Einwohnern zugehöreten, so hätte man nimmermehr vermuthen sollen, daß dieses Land erst seit kurzer Zeit bevölkert sen

Unter den Landleuten legten einige sich auf ben Ackerdau, saeten Getrapde, und zogen Wieh. Andere trieben Verkehr mit den Waaren des Landes, als zum Bepspiele mit Mehl, Zwiedack, Pockelsielsch, Fischen, u. f. w. Absonderlich hielten sie das legte für das hauptsächlichste, damit sie sich helsen konnten, ja es ist noch heutiges Tages eines der besten Stücke ihrer Bandlung.

Die innerliche Unruhe legte bem Wachsthume Neu-Englandes nicht die geringste hinderniß in den Weg. Als aber die Frenheit, die es unter Cromwellen und dem Parlamente genossen

Austand Neu-Engs Lands

hatte, unter Carl bem II, und Jacob bem II. Zwang litte, gerieth auch fein Wachsthum ins Steden. Doch der Frenheitsbrief, den Wilhelm der III. bem kande bewilligte, stellete die innerliche Rushe wieder her, belebte seine Handlung, und erfüllete es mit Reichthum. Sein Reichthum und seine Macht sind heutiges Tages so hoch gestiegen, daß sie ben der Mutter dieses Pflanzstaates selbst Aussehen verursachen.

Im Jahre 1646 untersieng sich ein Prediser, Namens Guiot, insgemein der Indiaoner (\*) Apostel genannt, die Bilden in Neus England zum christlichen Glauben zu bekehren. Er lernete niche nur ihre Sprache, sondern überssette auch viele geistliche Bucher, absonderlich aber die ganze Bibel in dieselbige. Diese lestere wurde 1664 zu Cambridge gedruckt.

Im Jahre 1649 wollte das Parlament dem Herrn Elliot zu seiner Bemühung unter die Arme greifen, und machte eine Acte zu Aussbreitung des christlichen Glaubens unter den Henden in dieser Gegend. Vermittelst dieser Acte wurde eine Gesellschaft von einem Prastdensten, einem Schaft neister und vier Venstigern errichtet, und bevollinächtiget, die milden Gaben derjenigen, welche zu diesem heilfamen Werke etwas beytrügen, nicht nur in Empfang zu nehemen, sondern auch ihrem Entzwecke gemäß ans zuwenden.

Bers

<sup>(\*)</sup> Ben den Englandern heiffen alle americanische Bilden, Indianer.

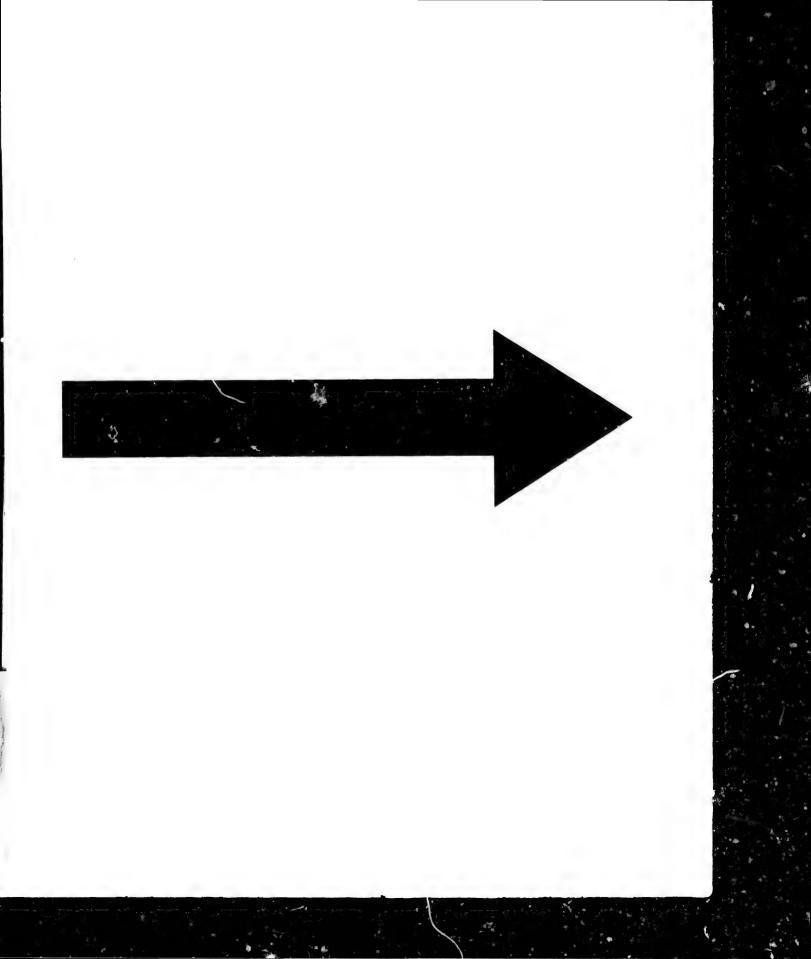



# IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

STATE OF THE STATE

CIHM/ICMH Microfiche Series. CIHM/ICMH Collection de microfiches.



Canadian Institute for Historical Microreproductions / Institut canadien de microreproductions historiques

(C) 1982

ftaltet willig einige Sterl fer Elbingfiben I Als north beffer Gute ler Houte Evaluation in the little terbal tanet tanet ren gund ohne Mill

. Bermoge ber empfangenen Bollmacht veran-Staltete Diefe Befellschaft eine Sammlung frens milliger Baben, und tam baburch in ben Stand, einige Grundftude, welche ohngefehr 600 Pfund Sterl, abwurfen, an fich ju faufen. Gin groffer Theil bavon gehorete vorher bem Dberften Bebingfielbs, einem Catholicen, ber fich, um Carl ben I. ju bienen, in große Schulben geftedt batte. Als nun bie fonigliche Familie ben Thron wies ber beftieg, glaubte er, ben biefer Belegenheit in beffere Umftanbe ju gerathen, und fuchte feine Buter wieber an fich ju bringen ; allein ber Range ler Sybe bestätigte vielmehr, anstatt feine Un. fpruche ju unterftugen, bie Gerechtfame bet Befellichaft burch ein neues Patent, barinnen er fie bie Befellschaft ber Berfundigung bes Epangelti in Deu - England nennete.

Borist hat diese Gesellschaft, welche in ihrer. Art die erste ist, so in dem großbeltannischen Gebiete errichtet wurde, ein Bermögen von etwa 1000 Pf. Sterl, jährlicher Einfunfte, davon sie 15 bis 16 Missionarios, theils Englander, theils bekehrte Wilben, in Neu-England un-

terhålt.

Die Gestlichtschreiber berichten ein merkwurdiges Bufpiel von der Billigkeit der Puris
tamer, die sich in America niederließen. Sie waren zwar start genug, daß sie auf ihre Mengs
und auf ihr erhaltenes Patent troßen, und
ohne natürliche Eigenthumer des tandes die
Bilden beswegen viel zu fragen, eine Gee

genb ju ihrem Bohnplage aussuchen fonnten, bem obnerachtet ertauften fie lieber fo viel land, als zu ihren Abfichten nothig fcbien, von benfelbigen, und bielten ihr Patent fur eine blofe Erlaubnig bes Roniges, mit biefen Wilden in

Sanblung ju treten.

Die Spanier richten fich ben meiten nicht fo genau nach bem Rechte ber Matur. Unftatt bas land, welches fie in America befigen, für einen maftigen Dreis an fich zu bringen, nahmen Ge es lieber mit bemaffneter Sand meg, und ber festigten ben einmal ergriffenen Befig burch ein entfesliches Diebermebeln. Die Quelle ibrer Ungerechtigfeit und Enrannen lieget in ben machiavellistischen Grundfagen, nach welchen bie Regierung ben biefem Bolte eingerichtet ift.

Unterbeffen burfen wir aus liebe jur Babre heit einige anbere ben Deu . Englanbern ben meiten nicht fo ruhmliche Sandlungen ebenfalls nicht verschweigen. Dhnerachtet biefes Bolt aus lauter Flüchtlingen bestund, welche ber unzeitige Gifer ber Pralaten aus England trieb, und welche in ihrem Bergen bie tobende unbarmbergige Strengigfeit mohl taufenbmal an ben Urbebern ihres lanbfluchtigen Zustandes perfluchet batten ; fo ließ es fich boch, fobald es rue big faß, ben blinden Gifer felbit übermaltigen. Es verfolgte bie Quader, bie Biebertaufer und überhaupt jebermann, ber in Glaubensfachen eine anbre Mennung begte, auf bas bartnas digfte. Abfonderlich mußten Die Quader feine

Strenge

6tt

bas

nen

Lan

Ein

tant

beit

fen,

bat

Der

lån

MI

the

irg

beg bef

ber

ten

fid ber

bre

nic B

bei

Strenge empfinden. Das allergeringste Geses, das gegen sie abgesasset wurde, verdammete einen jedweden, der ein quaderisches Buch ins Land bringen wurde, zu einer großen Geldstrase. Ein gewisser Gelehrter, welcher von Neu-England geschrieben hat, machet ben dieser Gelegenbeit die Anmerkung, es ware weit besser gewesen, wenn man einem Gottesgelehrten besohlen hatte, des H. Barclay lateinisches Buch, darinnen er die Diackeren vertheibigen wollte, zu wiederlegen.

Carl II. mußte, um die Sice ber Neus Englander zu dampfen, seine Gewalt gebrauchen. Allein es war nicht anders, als ob ihre Gemüther an einer Tollsucht krank lagen, die sie an irgend jemand auslassen mußten. Denn hierauf begonnten sie eine Menge Leute der Hereren zu beschuldigen, und es mußten um dieses angeblis chen Verbrechens willen nicht wenige ihr Le-

ben bergeben.

Neus England ist in verschiedene Grafschaften oder Shires abgetheilet, welche alle zusammen, wie man sagt, gegen 20000 Seelen in sich begreisen. Die Hauptstadt ist Boston in der Grafschaft Suffolk. Mimmt man zwo oder bren Städte im spanischen America aus, so hat sie ihres gleichens in der ganzen neuen Welt nicht. Sie lieget am Rücken der Massachiet. Ban. Wegen vieler dem Wasser gleichstehenden Rispen und einer Menge Inselchen, bleibet ihr nur ein einziger enger Bugang, den kaum dren Schisse

Schiffe neben einander befahren können. In dem Ende dieser Straße sindet man ein räumliches Becken, darinnen auf einmal 500 Schiffe vor Anter liegen können. Wilhelm der III, ließ eine regelmäßige Festung daben ausbauen, und ist dieselbige mit 100 Schicken beseber.

Am Nucken ber Bay hat man einen großen Damm aufgesührer, an welchem die allergedssesten Schiffe ihre Waaren ohne emige lichtere ausladen können. Man juhlet dis 4000 Hauser in der Stadt. Sie hat ein vortressliches Anssehn. Es giebt fünf Druckerenen da, welche beständig genug zu thun haben. Zwenmal in der Woche wird eine Zeitung ausgegeben.

Boston treibet ohne Wiberrede eine welt ftartere Handlung als teine andre Stade in Neu-England. Gleichwohl liegen noch zwolf bis vierzehn andere ansepnliche Stadte an der

Maffachufet Bay.

Was Neus England hervorbrins ge?

Reu England trägt eine gewaltige Menge Holz. Doch hat man bereits so viel ausgerottet, daß es auf zehn bis zwölf Meilen weit von dee See ziemlich theuer zu werden beginnet. Es giebt Eichen, Ulmen, Tannen, Buchen, Eppreffen, Jichten, Hafelstauben, Nusbaume, Eedern, Eschen und Farbholz oder Shumach. Shue mach wird sowohl zum Farden als Lederbereiten gebrauchet, daher kommt es diesem Lande, das eine große Menge Haut liefett, ungemein zu statten. Das Eichenholz ist vortresslich zum Schissbau.

Da

ble S

Schi

fertig

aud

ben c

obne

land

men.

ben.

bie C

gut

port !

Jabi

Die

Getr

aud

ne gi

Beri

als t

gu gl

Eng

Da es nun an Zubehor nicht fehlet, so sind bie Neu. Englander im Stande, eine Menge Schiffe zu bauen. Was auf ihren Werften verfertiget wird, das ist nicht nur wohlfeil, sondern auch wegen seiner Gute sehr gesucht. Sie treiben also einen ansehnlichen Handel damit. Denn ohnerachtet in den übrigen Pflanzstädten der Engeländer ebenfalls Schiffe gebauet werden; so kommen sie doch ben neuengländischen an Gute nicht bev.

Alle Baume, bamit man in Alt. England die Garten beseßet, kommen in dem Neuenrecht gut fort. Es ist nichts neues, daß ein Pflanzer (\*) von den Aepfeln, die ihm sein Gut liefert, des Jahrs hundert Fässer Aepfelmost bekommt. Die Neu-Englander treiben nicht nur mit diesem Getranke großen Handel; sondern sie schieken auch von der Frucht, daraus es dereitet wird, eie ne große Menge in die antillischen Insein. Dem Berichte nach, sind ihre Aepfel größer und süßer, als die engländischen, es fällt aber schwer, dieses zu glauben. Denn sie kommen nicht nur aus Größbritannien her; sondern es hat auch Neu-England eine kältere Witterung als jene Insei.

(\*) Die Englander nemen überhaupt alle Eine wohner, welche ein neu bevölfertes kand ans bauen, Pflanzer, und unterscheiden sie durch diese Keneimung von den Moanturiers, wolche die Actien solcher Gesellschaften, die zu Untersstätzung der Colonien errichtet sind, an sich kaufen.

Die Reu, Englander haben auch Kirschen, Pfirsiche und Birnen. Ihr Land hat einen Usberfluß von allerlen Wurzelwerke, als Möhren, Pastinacken u. f. w. Die Gurken, Zwiebein und Wassermelonen erlangen ihre Zeitigung. Der Boben ist geschickt, Hans, Lein, Gerste, Haber, Erbsen und Bohnen zu tragen. Gewöhnliche: Weise sach man turtisches Korn ober Mais. Dieses sanden die Englander, als sie ins Land tamen. Sie brauen Vier daraus.

Schwerlich wird man in einem andern Lande mehr Bogelgattungen, und eine größere Menge dieser Thiere finden, als in Neu-England. Es giebt Storche, Amseln, Raben, Rraben, Wasser, raben, Tauben u. s. w. die lestern lassen sich nur zu gewisser Zeit im Jahre sehen.

Groß und kleines heerdvieh, Ziegen, Schweisne, Pferde, sind ebenfalls sehr gemein. Zwar sind die Pferde klein, bagegen aber ungemein dauerhaft, und wiewohl ihr Gang etwas gezwungenes an sich hat, so laufen sie doch fehr geschwinde.

In den Balberu, damit die Pflanzorte ums ringet find, giebt es Baren. Wolfe, Fuchse und Ounces (\*). Die Bilben machten die Bolse zahm. Noch fänget man andre wilde Thiere, mit deren Balge ein ansehnlicher Handel getries ben wird. Dergleichen sind die Bieber, Fischs otter, Marder, Hasen, Caninchen, Rehe und Elendthiere.

Somobl

是因 电对阻抗型 性的

lå

bei lei 30 min son de

Ø

(\*) Es foll eine Gattung Leoparden fenn.

Sowohl bie Muffe Reu-Englands als bie an feine Ruften togenbe Gee wimmeln von Sifchen. Man fanget Stodfische, Rochen, Store, Gale men, Platteife, Beringe, Mafrelen, Spierlinge, Male, Neunaugen, Seevielfrafe, Seetalber, Ballfische u f. w. Doch erscheinen die Ballfie fche in biefem Bemaffer nur felten. Allein ber Stockfischfang tragt nicht wenig ein, ohnerach. tet er ben weitem fo ergiebig nicht ift, als ben Meulanb.

Mus ber bisberigen Ergablung ber neuengs lanbifden Raturfchage, erfiehet man von felbit, mas für Baaren ben Grund ju ber Sandlung biefes landes legen. Es liefert Pelgwert, Bieberbalge, Elenbhaute, Maften, Stangen, Dic len, Fagbauben, Bauholg, Betranbe, Mehl. Zwiebad, Poctelfleifch, Fifche, unter anbern fowohl frische als gedorrte Stockfische, eingesalzene Mafrelen, Dech, Theer, und zuweilen Ambra. ben bie Gee an bie Rufte auswirft.

Das Pelzwert, fo aus Neu-England fommt, wird von allerlen milben Rationen geliefert, ats welche fo gu fagen bloß fur bie Englanber jagen. Unter biefe Bilben tonnen auch bie funf fleinen Bolferfchaften ber Troquefen gerechnet merben, welche ber wohlfeile Preis, bafür man ihnen bie europaischen Baaren laffet, an bie englanbische Colonie gelochet bat.

Das meifte Pelzwert liefern bie Wilben am Pentagoet . und Johannes . Fluffe. Jene fchaf-

fen bie meiften Elendsund Barenbaute, biefe

hingegen mehr Bieber und Fischotterbälge. Die Elendhäute vom Johannesflusse steigen des Jahr res gemeiniglich nur dis auf 3000 Stude, die vom Pentagoetflusse hingegen fast noch einma jo hoch.

An ber Munbung biefes lettern Flusses wird im Fruhjahre ber Matrelenfang vorgenommen, mit welchem Fische die Neu: Englander einen starten Handel nach Barbados und andere, ihren Landesleuten gehörige antillische Inseln, treiben. Auch fänget man im Winter Stocksiche, und läffet sie statt bes Dorrens ausfrieren.

to despend in the suite

Neu: England hat Salzwerke, die man nach Möglichkeit in gutem Zustande erhält. Zwar reichen sie zu dem vielen Einsalzen nicht hin; unsterdessen vermindern sie doch die ausländische Einsuhre dieser Waare, welche ben dem dessen Handel unentbehrlich fället. Auch hat man ihre ergledige Eisengruben entdecket, welche vortreffliches Eisen liesern.

Die Neu-Englander treiben eine ordentich eingerichtete Handlung, nicht nur mit allen uns ter der großbritannischen Krone stehenden Colos nien, es mögen nun solche auf dem sessen dande, oder auf den Inseln von America seyn; sondern auch mit Ireland und Großbritannien selbst. Gleichfalls handeln sie unmittelbar nach Spae nien, England, Wälschland, den Madera und Lercera Inseln. Ihr Seewesen ersordert benläusig 5 bis 6000 Matrosen, und bestehet aus etwa 600 Fahrzeugen, theils Schiffen, theils Schaluppen von allerley Größe, welche zusammen eine Ladung von 38000 Tonnen ausmachen. Die Halfte biefer Fahrzeuge wird zur Handlung nach Europa gebrauchet.

Ihre Barbabos und anbere Untillen . Sah. ter bringen babin Zwiebad, Dehl, Pocelfleifch, Stockfifche, Matrelen, ofters auch Bich, Pfers be, Breter, Fagreifen, Schindeln, (bardeaux)\* Faftdauben, Butter, Rafe, Getraibe, Del, Talch, Terpentin, Baft, Kalbieber, Taback, Zepfel und Zwiebeln. Bon biefen Baaren nimmet nur bas einzige Barbabos Reu - England jabrlich für 100000 Pfund Sterlings (566000 Thir) ab. Dagegen nehmen fie Buder, Taback, Baumwolle, Ingwer, und andere tanbesmaaren befag. ter Infeln. Much nehmen fie indianisches Bolg bon ben Englandern, bie es in ber Campeches und Bonduras . Ban fallen. Die lettern vertaufchen es ihnen gegen eingefalgene Egwaare. Mile biefe Baare wird nach Bofton gebracht, und fobann abermals ein großer Theil bavon entweber von ben Reu-Englanbern felbit, ober von ihren europäischen landesleuten, welche bie Maffachufet: Ban befuchen, weiter verführet.

Pelzwert, Schiffbauholz, Stangen und Maften, ingleichen Faßbauben, gehen nach Enge land.

<sup>(\*)</sup> Bardesux find langlicht viereckichte Bretgens, zehen bis zwolf Zoll lang und seche bis fieben breit. Man nennet auch die Stude von alten entzwen geschnittenen Fasbauben, damit man schlechte Gebäude becket, also.

land. Ferner auch geborrter Stockfisch, Dech, Theer, Terpentin, robe Saute, Fischbein und Thran. Diese gange Aussupre beträgt gemei-

niglich bren bis 4000 Tonnen.

Dagegen bringet man ihnen aus Europa als lerlen Weine, Seidenzeuge, Tücher, furze Waare, teinwand, Bander, Puppen und Puhrzert, Spihen, Papier, allerlen Haus und Küchens geräthe, Wertzeuge zum Feldbau, Seile, Hüce, Schuhe, Strümpfe und indianische Waare. Sinige Schriftsteller schähen alles, was von diesen Dingen in Neu-England jährlich verthan wird, auf 40000 Pfund Sterlings.

Nach Spanien, Portugall, und jenfeit ber Strafe ben Gibraltar fchicen bie Neu-Englans ber Breter, Fastbauben, Zimmerholz, und eine

Menge geborreten Stodfifch.

Bu Mabera holen sie Wein, auf Fanal aber, so eine von den Azores Enlanden ist, sowohl Wein als Brandtewein. Auch treiben sie mit den französischen Inseln einen verdothenen Handel, darinn sie für Holz, Pferde und lebensmitetel, Geld, Rum, Melasse und Zuder bekommen. Weil aber dieser Handel den englischen Antisses Enlanden sehr nachtheilig siel; so war das Parlament, um ihn einzuschränken, bemüßiget, eine sehr starte Auslage auf allen Rum, Melasse und Zuster ausländischer Pflanzstädte, der in die engländischen eingesühret wurde, zu legen.

Sehr viele von ben Boftonfichen Barbaboes fahrern nehmen bernoch ihren Weg nach Engs

anb

lan

ber

gen

mo

eur

als

ten

beg

ba

ftr

m

ne let fil to first of the control o

land, und vertaufen bafelbit bie Schiffe gufammt ber Labung.

Doch es mag die neuenglandiftre handlung so weit ausgebreitet fenn, als sie immer voill; so gewinnen boch, wie Josua Gec berict , die Einwohner nicht so viel baben, daß sie sich so viele europäische Zeuge und andere Bequemiichkeiten, als es ihre Nothburft ersorberte, anschaffen könnsten. Sie versertigen also bergleichen selbst, und

begnügen fich bamit.

Man gebrauchet in biefer Colonie meber ges mungtes Bolb noch Gilber. Bor ungefehr 60 Jahren gieng bergleichen ju Bofton noch im Schwange, allein vorigt ift es etwas , feltenes, baß man nicht einmal ben Sanbtauf bamit beftreiten fann. Alle Bablungen gefcheben nur mit Munggebbeln, ble man Province-Bills nennet. Es giebt bergleichen für einen halben Thas ler. Dergeftalt traget jedweber alle feine Baars Schaften in feiner Brieftafche mit fich berum. Ben folden Umftanben fteigt ber Aufwechfel erfraunlich boch. Im hornung 1739 galten 100 Pfund Sterlings ju london, 450 Pfund in Meus England. Bon befagten Mungebbeln geben in biefem lande für 632000 Pfund Sterlings im Schwange. Namlich:

In Neu Dampshire 12000 Pf. NB. Es sind die Munzsebbel bieses Bezirkes bermaßen häufig verfälschet worben, baß man sie im Handel und Wandel kaum mehr nehmen will.

8 4

In

In den Colonien an der Massachuset - Bay, oder die dazu gehören 230000 330000 NB. Ohnerachtet diese Insel nicht über 18000 Seelen in sich des

uber 18000 Seelen in sich bes greiset, so hat sie boch weit mehr solche Bebbel gemache, als keine andere kanbschaft.

In ber Colonie Connecticut

60000

632000

Vom 25ten Marz 1735 bis ben 23 Marz 1736 liefen 961 Fahrzeuge in die Häfen der Massachulet. Ban, Ahode. Enlands und Hampshire, 960 aber liefen aus. Man schäfet die Menge aller Schiffe, welche in dieser Zeit von Neus England ausliesen, wosern man nämlich die von Connecticut, deren eigentliche Anzehl unbekannt ist, mit dazu rechnet, auf tausend. Doch sind darunter auch viele kleine begriffen, welche an der Kuste bleiben, und des Jahrs über öster als einmal auslausen.



gibin and both to me

Gie

#### Das fünfte Rapitel.

I. Bevolkerung Nen - Morks. Zustand diefer Landschaft; ihre Landeswaaren und Sanblung. II. Ausführliche Mach. richt vom Rauchhandel. III. Bevils ferung der Candichaft Neu-Jersen. Ihre Handlung. Ihr Zustand.

Demals waren bie hollander im Befige Bevolle bon Reu = Port, und jur felbigen Belt rung Reus führete bas land ben Ramen Reu Bels Ports. gien. Gie tauften es von Bubfon, einem englanbifchen Seefahrer, ber es entbedte, und ihnen feine Entbedung im Jahre 1680 überließ. Ohnerachtet nun Ronig Jacob I, von England biefen Rauf für ungultig erflarete, fo liefen fie fich bennoch in ihrem neuerworbenen Begirte nieber, befagen ibn auch gang ungeftoret, bis endlich im Jahre 1618 ober 19 ber bamalige Statte balter von Birginlen, Samuel Argall, ihre Pflangerene anfiei und zerstorete, Um nun folcher Unfalle auf bas tunftige überhoben zu fenn. wendeten fie fich an Ronig Jacob felbst, erhiel-ten auch von ihm, welches in ber That etwas befondres ift, bie Erlaubnif, eben biejentge Rus fte, bie er für fein Gigenthum ausgegeben batte, au bewohnen.

8 5

## 90 Esschichte unt Handlung

Sie baueten auf der Insel Manhatte, welsche an der Mundung des Judsonflusses lieget, eine Stadt, die sie Reu. Amsterdam benenneten, und etwa 140 engl. Meilen überhalb selbis ger eine Schanze, die sie Oranienfort nenneten, die aber heutiges Tages Albany heistet. An dies sen beeden Orten trieben sie einen sehr vortheils haftigen Rauchhandel mit den Wilden, die bis von der Gegend um Quebec zu ihnen herab kamen.

3m Jahre 1664 nahmen bie Englander Deu- Dort meg. Beit ber englanbifche Dof bamals bie Entschliegung gefaffet batte, Solland mit Rriege zu übergieben; fo fcbicte er ben Ritter Robert Carre mit einem mohl ausgerd. fteten Gefdmaber nach America, um bie Dols lander aus Neubelgien zu vertreiben. Der Ritter tam babin, ehe man von bem Friebensbruche beeber Seemachte bas allergeringfte mußte. Da nun bie Bollanber auffer allem Bertheibis gungeftanbe waren; fo ergaben fie fich ohne ben minbeften Wiberftanb. Gir Robert Carre hatte 3000 Mann orbentliche Solbaten ben fich, folglich toftete ibn bie Eroberung bes gans gen Landes weiter nichts, als die Muhe, fich fes ben ju laffen. Die bafelbft anfäßigen Sollans ber blieben meiftentheils im lande, und beques meten fich unter bie englandische Berrichaft. Biergu trug nicht wenig ben, baß fie mit ihren Machbarn und Sandlungsfreunden, namlich ben neuenglanbifeben Puritanern ohngefahr einerlen Blaubensmennungen begeten.

In

J Fran

rete,

mieb

ben !

bis a

Mai

Bru

gem

über

an ei

lang

Dit.

Dave

genn I

Ien i

Es |

Moi

ber

gen

Dir

gro

theil

ibre

ten

(tid)

3

Q

In bem furgen Rriege, ben England in Frankreichs Gefellschaft, 1672 mit holland führrete, eroberte bas lehtere 1673 Neu-York zwar wieder, gab es aber Größbrifannien im folgenden Jahre ben Schliestung bes Friedens zurud.

Borgeiten erstreckte sich Neu-York gegen Often bis an Neu. England, und gegen Süben bis an Marpland. Heutiges Lages hat es engere Gransen. Denn als Carl ber II. bieje Gegend seinem Bruder, dem Herzoge von York, und nachmalisgem Könige Jacob dem II. geschenket hatte; so überließ der Herzog wiederum ein Stud davon an eine Gesellschaft, und es gab nur besagtes Stud lange Zeit zwo besondere kandschaften ab: eine hieß Oft-Neu-Jersen, die andre West-Neu-Jersen, davon weiter unten im zweyten Achricht solgen soll.

Neu-York hat etwas über 40 franz. Meis len in die Lange, und etwa sieben in die Breite. Es liegt unter dem 41 bis 42 Grad 50 Min. Norderbreite. Die Witterung ist daselbst gelin-

ber als in Deu-England.

Die beeben Jersens begrangen bieses kand gegen West und Sud, Neu England aber im Often zu Anfange bieses Jahrhunderts zog eine große Menge Protestanten, theils aus der Pfalz, theils aus andern kandschuften Deutschlandes, ba ihre Glaubensubung Zwang litte, bahin.

Es wird diese kandschaft in zehn Grafschaften eingetheilet, welche über 50000 Seelen in sich begreifen. Ihre Hauptstadt träget ebenfalls

Zustand ReusPorts

ben Damen Neu- Dort, bieg aber, vorbin angeführter maagen, als fie ben Bollanbern noch jus geborete, Deu Amfterbam. Geit bem fie bie Englander befigen, ift fie welt ansehnlicher mors ben, als fie unter ihrer vorigen Berrfchaft gewefen war. Sie bat wenigstens 1000 Saufer und 7000 Einwohner.

Muf bem ju biefer lanbfchaft gehörigen long. island ift ein Postbaus, welches alle Bochen zwenmal bie Briefe aus allen Bohnplagen ber Infel abholen laffet, und fie mit einem Pactete boot in die Dauptftadt schicket. Aus biefem Umftande tann man bie mancherlen Ungelegenheis ten, bamit ble Ginwohner beschäftiget find, ere meffen. Deu-Dort wird burch feinen landfchaftstag, ingleichen burch einen vom Ronige ges festen Landvoigt, und beffen jugeordnete Rathe regieret.

Lanbed:

Alles was Neu England hervorbringet, bas waaren. liefert Deu Dort in gleichem Ueberfluffe. Der Boben ift in biefer legtbefagten Landschaft bermaßen gut, bag ber Rocken hundert fur bundert traget(\*) ; ja man balt bas bafige Betraibe, fo viel feine Gigenschaften betrifft, insgemein fur beffer als das Neu. Englandische, wiewohl bennoch im Preife tein Unterschied amifchen ihnen gemacht wirb.

Deu . Dorf treibet eben bergleichen Sanbel als Dew England, bas ift, an eben biefetbigen Orte,

(\*) Es foll vermuthlich beiffen, hundert für eine.

unb Die S Thr fein, mar Sant bon wirl

ben Hir Bic eint nier

> bief 2011 ften ber nof Ru trei

> > nar ge big nal bal fel

und mit eben solcher Waare. Mur verkausen bie Neu-Yorker mehr Wallsisch- und Seekalber-Thran. Sie suhren ihr Gut in die Antillesinsein, nach England und Irtland. Auch hat man eine sehr ergiebige Rupfergrube in biesem kande entbecket, daraus eine große Menge von diesem Metalle nach England gesuhret wird.

Die neuportichen Englander treiben mit ben Wilden ein fehr startes Vertehr, daben sie Hirfch . Elend , und Barenhaute, Otter und Bieberbalge, und allerlen anderes Pflanzwerk eintauschen. Sie pflegen, gleichwie die Virgis nier, ebenfalls schwarze Leibeigene zu erkausen.

Ihre weit ausgebreitete Bandlung macht biefe Landschaft so blubend, als immer eine unter ber englanbischen Berrschaft ftebenbe in gang America fenn fann. Gie bienet ju bem ftartften Ochlagbaume gegen bie Unternehmungen ber canadifchen Frangofen, und ihre Bunbesges noffen, ber Bilben. Ihre Ginwohner haben ben Rubm, baß fie febr gefchickt und amfig find. Sie treiben eine febr anfehnliche Bandlung nach Gurinam und Curaffao. 3mar fchicken fie nur menige Schiffe nach Großbritannien,es find aber fele bige reich beladen : benn ihre Labung beftebet bens nahe ganglich in toftbaren Pelgwerf und Bieberbalgen. Deu . Port führet aus befagter Infel jahrlich für 150000 Pf. Sterl, an allerlen Bagren ein. Es bat eben fo menig als Meu-England anders als papierenes Belb, und ichas

set man die Menge besselbigen auf 70000. Pf. Sterlings. Der Auswechsel von dieser kandsschaft nach kondon war im Hornung 1739 zwisschen 70 und 75 vom hundert. Vom 25 Marz 1735 bis auf den 23 Marz 1736 kamen 211 Seeschiffe in die neuporkschen Hasen, 222

aber liefen aus felbigen aus.

II. Neu-Port bat, foviel ben Rauchhanbel betrifft, feiner tage wegen einen großen Bortheil über bie canadischen Franzosen. Die inwens big im lanbe am Bubfonfluffe gelegene Schans ge Albany, bat sie 5 Troquefifche Rationen gang in ber Dabe ben fich. Gine von felbigen, namlich die Unieg, mobnen nur 40 engl. Meilen weit bavon, folglich fo gu fagen in ber Colonie felbft, indem einige Englander ihre Bohnplage noch weiter im Lanbe barinnen aufgeschlagen baben. Der Tsonutowansche Begirt, welcher ber aufferste unter allen Troquesischen ift, lieget nicht weiter als 240 engl. Mellen von befagter Schange, und fann man bie Reife babin gu Baffer vornehmen, nur muß man ben febr tros dener Zeit bie Baaren etwa bren ober 5 engl. Meilen weit, ju tanbe führen. Auf ber ans bern Seite wird bie Gemeinschaft mit Canaba burch ben Otterfluß erleichtert, als welcher fich in ben lorengfluß ergießet, und ift gwifchen bies fem legtern und bem Bubfons Bluffe, bas Erleich. tern ber Schiffe nur etwa auf 16 englanbifche Meilen welt notbig.

 $\mathfrak{D}_{\mathfrak{m}}$ 

bri

teri

fo febraig

500

rid

for

na Ei da nii dhe nii tel de Der Rauchhandel dieser Colonie wird durch bie Bequemlichkeit ihrer Schiffahrt nach Großbritannien und Westindien (\*) gar sehr erleichtert: denn da ihr die Fracht sehr wenig kostet, so kann sie den Wilden ihre Waaren um einen sehr wohlseilen Preis überlassen. Was dieselbigen am liebsten haben, das sind die Strouds und andre Wollengewebe, ingleichen Rum.

Die Schiffe, welche bie Neu-Morter zu ihrer Sandlung mit Großbritannien gebrauchen, tonnen allemal zwo Reifen in einem Jahre verrichten, jedwede bin und ber in vier Monaten enbigen, wofern namlich fie nicht nach lonbon, fonbern, wie gemeiniglich geschiehet, nach Briftol geben, indem Briftol unter allen englanbifchen Seebafen berjenige ift, ba man bie meiften nach America bestimmten Guter eingeschiffet. Eeift biefe Sahrt fo meniger Befahr unterworfen, daß man für felbige von Neu Port bis london nicht hober als auf zwen vom bundert verfis chert. Den Rum betreffend, fo befigen ibn bie Einwohner biefer Colonie in großer Menge, nicht nur besmegen, weil fie eine große Menge Lebensmittel in Die Antilles . Infeln fchicen; fons betn auch, weil fie bennahe zu allen Beiten bes Jahres in befagte Infeln fahren tonnen.

Sint

<sup>(\*)</sup> Unter dem Namen Weffindien verfiehen die Englander denjenigen Theil von America, den die Svanier zwerft entdectten, absorderlich aber die Antillesinseln.

Sind diese Waaren zu Neu-Pork angelanget; so werden sie ohne große Kesten auf dem Hubson-Flusse nach Albany geschaft, und ist die Fahrt auf selbigem so sieder, daß die Schiffe iheren Weg ben der Nacht eben so gut fortsesen können, als ben Tage; Nebstdem können sie auch sowohl auf als abwärts die Fluth zu Hulfe nehmen, indem dieselbige bis über Albany hinaus

fich fpuren laffet.

Ber mit ben Bilben Berfehr treiben will, ber pfleget feine Baaren gemeiniglich 16 englanbifche Meilen weit, bis nach Corlaer ober Sches nectady ju lande fortgufchaffen, und bernach auf bem Unies ober Maquas-Fluffe einzuschiffen. Es toftet befagtes Fortichaffen neun Schillinge neuporticher Bahrung, ober 5 Schilling Sterlings für jebwebe Subre. Bon Corlaer tonnen fie ben Rlug in ihren Canots ziemlich weit hinauf befahren. Bernach fchaffen fie bie Baaren obngefabr 3 engl. Meilen weit zu lanbe fort, bis an einen Bluß, ber fich in ben Onenda Gee filtriet. Mus biefem Gee geben fie mit bem Strome in ben Ontario - See, an welchem alle Wilben vorbensiehen, wenn fie ihres Bertebres wegen vom Eries Gee, ingleichen vom Gee ber hurons, und ber Ilineien, ja auch vom obern See nach Canaba reifen.

Dagegen haben bie Frangofen zu Quebec von allen biefen Beqvemlichkeiten keine einzige, Sowohl bie Mundung des Loreng. Fluffes, als absonderlich auch die nach feinem Namen genannte

Ban,

lid

un

gre får

6

8

et.

un

tt

un

rin

ba: eti

for

bei

ůb

rei

bie d)

rei

mi

D Fi

ba

zu

Ban, liegt febr meit gegen Morben, und ift folge lich ben Sturmen und bicken Debein fo febr unterworfen, daß man ben ihrem Befchiffen großer Befahr unterworfen ift. Man unterfangt fich beswegen biefer Rahrt nie als nur int Sommer. Rebft bem ift bie gange Ban mit Sandbanten und Maffergleichen Rlippen befaet. Es regieren reiffenbe Strome barinnen. und ber Untergrund ift fchlecht. Eben fo fchleche te Sicherheit gemabret auch ber Bluß felbit, und man befindet fich auf ihm in nicht ge= ringerer Gefahr. Der Wind mag fo gut und bas Wetter fo fcon fenn als es will; fo getraus etifichiood ein Schiffer, feinen lauf bes Nachts fortjufegen. Alle biefe limftanbe nun erlauben ben Frangofen von Canada nicht, bes Jahres über mehr als eine Reife, es fen nun nach Krante reich ober nach Westindien, vorzunehmen,

Eben so beschwerlich und mißlich ist auch die Schiffahrt von Quebec nach Montreal, wels ches lestere ben canadischen Franzosen ben ihrem Rauchhandel zur Niederlage dienet, gleichs wie Albany den neuportischen Englandern. Die Fluth steiget zu Quebec dis auf 18 und 20 Juß, dadurch nun wird der Strom so reissend, daß teine sechstuderige Schaluppe gegen ihn sortzutommen vermag. Ohnerachtet der Fluß eine große Breite hat, io ist doch sein Vette nicht überall schiffbar, sondern man muß in einem engen Canale bleiben, der eine Menge Krummungen

mungen feichte Stellen, und unter bem Baffer verborgene Rlippen bat. Die beften lootsmanner find ba ju Grunde gegangen. Man muß alfo auf ber Sabrt nach Montreal eben fo wie auf ter foreng Ban alle Machte ben Anter ausbringen, bas Better mag übrigens befchaffen

fenn wie es will.

Ueber biefes reichet bie Bluto nur bis auf ben halben Weg nach Montreal, namlich bis an ben Ort, fo man bie bren Bluffe nennet. Bon biefem Orte an muß man mit einem febr reiffenben Strome fampfen, ben man nicht anbers als mis Bulfe eines gunftigen Binbes überwinden fann. Ben Befchiffung biefes Theils vom Bluffe muß man ben Unter gleichfalls alle Rachte auswerfen, Man bringet alfo gemeiniglich bren bis vier Bos chen, ja zuweilen wohl fechfe mit biefer Sahrt gu; ba man fie both ohne bie nur ermahnten Sinbers niffe in funf bis fechs Tagen enbigen tonnte.

Bon Montreal bis an ben Ontario. Gee, behålt ber Strom bie bisherige Starte noch immer. Will man barauf fortfommen, fo muß man die Canots entweber mit Stangen fortfchies ben, ober am lande nebenher geben, und fie mit Seilen fortziehen. Es giebt auf biefer gabrt an funf bis feche Orten Bafferfalle, baben man bie Rabne ans land, und fowohl als bie Waaren auf bem Ruden fortichleppen muß. Dan leget bie Reife von Montreal bis an ben Ontario. Gee nie unter zwanzig Tagen gurud, ja man hat ofters wohl noch einmal fo viel Zeit bagu nothig.

fcha

lige,

anth

ge, 1

mad

Duf

bam

te, u

ben,

Frai

gen :

fchen

cana

fie b

Es 1

öhne

ble g

teal 1

hicht

Weff

befchi

absch

an bi

ftet, i

wohl

fen m

aller

hanbe

imme

T

Doch bie große Befchwerlichteit ben bem Fortfchaffen der Baaren, ift nicht bas einzige nachtheis lige, bas bem Rauchhandel ber Canader Zwang anthut. Die Stroubs, bie einzigen wollenen Beus ge, welche ble Bilben ju ihrer Rleibung mablen, macht man nirgends als in England. Die Duffels, bie Decken, und anbres Bollengewebe, bamit man bie Stelle ber Stroubs erfegen tonnte, und bie in ber That giemlichen Abgang fine ben, find in England weit beffern Raufs als in Frantreich, alfo baf vorber, ebe, wie unten folgen wirb, Bilbelm Burnet bie Sanblung gwis ichen Reu-Dort und Canada einfchrantte, Die canaber Raufleute alle bergleichen Baare, Die fie ben Bilben verfauften, ju Albann abholten. Es murben jabrlich nur allein an Stroubs, und, ohne anderes Wollengewebe ju rechnen, jabriich bis 900 Stude von befagtem Orte nach Montreal verschicket.

Den Franzosen in Canada sehletes an Rum, nicht nut, weil sie bennahe gar nichts nach West-Indien zu versch. en haben, als weil sie beschwerliche Fahrt vom Abholen dessellsgen abschrecket. Sie sehen also ihren Brandtewein an die Stelle, der ihnen aber ungleich mehr konstet, und den sie bennoch den Wilden eben so wohlseil als die Engländer ihren Rum überlassen mussen. Gleichwohl besagen die Franzosen, aller diese Hindernisse ohnerachtet, den Rauchbandel lange Zeit fast ganz allein, haben auch noch immer den stärksten Antheil daran.

Ø 2

Als Wilhelm Burnet, ein Sohn bes Dos ctors und Bischofs zu Salisbury Landvoigt von Neu-Yord und Neu-Jersen wurde, zog er, in Erwägung, daß die Englander, was den Rauchbandel betrifft, wegen ihrer Nachläßigkeir nicht gegen die Franzosen auftämen. Aus diesem Brunde hielt er für möglich, es könnten die Neu-Yorker, wosern nur gute Unstalten gemachet würden, den ganzen Handel mit den Wilden, welche den korenzstuß in Suden wohnen, an sich bringen, dahingegen ihre Landesleute an der Hubswes-Van mit den nordlich am Flusse wohnenen Wilden, ein gleiches thun könnten.

gu,

Son

Beli Fre bat

fen

mi

De

fun

fchi

Œi.

28

leg

ten fch

**(3)** 

Mc

6

100

lie

for gu sti

tra

Die

Bu biefer Abficht bielt er fur bas befte, ber Sanblung gwifden Reu-Dort und Canaba Einhalt ju thun. Es begriff auch ber Lands Schaftstag bie Richtigfeit Diefer Unftalt, fo balb fie nur vergetragen wurde, und schritte ohne Bergug zur Bollziehung. Den 19 bes Bindm. 1720 wurde vermittelft einer Acte jebermann unterfaget, irgend eine unter ben Bilben im Schwange gehenbe Baare an bie Frangofen ju verfaufen. Die Aufschrift biefer Acte lautet folgenbergestalt: An act for encouragement of the indian trade, and rendering it more beneficial to the inhabitans of this province, and for prohibiting the felling of indian goods to the french. Das ift: "Acte, um ber Sand. plung mit ben Wilben aufzuhelfen, und felbige pfür Die Ginwohner biefer landschaft vortheils "baftiger zu machen, auch zu verbieten, baß feine ju biefer Sandlung bienliche Baare an bie "Frangofen überlaffen werbe., Diefe Berordnuna

follte bren Jahr lang gelten.

Ms bie gefeste Brift ju Enbe lief, murben bie Londner Raufleute, bie nach Deu. Dort banbelten, von ben bafigen Sanbelsleuten, welche bie Brangofen ju Montreal mit Baare verleget batten, angereiget, baf fie bem Ronige und beffen Staatsrath eine Bittichrift übergaben, bamit bie Berordnung nicht weiter gelten mochte. Der Staatsrath übergab ble Sache ber Bands lungecommision jur Untersuchung, und biefe fchicfte bem Statthalter von Reu. Dort bie Einwendungen befagter Raufleute ju, mit bem Bebeuten, fich bagegen ju verantworten.

Berr Burnet menbete fich, mas bie Biberlegung ber Londer Raufleute und ihrer angeführten Grunbe betraf, an ben lanbfchaftstag, und fchicte bas Butachten beffelbigen nach fonbon, Die Sanblungscommigion billigte, befagtem Gutachten gemäß, bie gemachte Unffalt, und bie

Acte bauerte weiter fort.

Man erfiebet aus einem neuporfifchen Schreiben vom Jahre 1740, bag bie Ucte eine vortreffliche Wirfung gethan habe. Berr Burnet ließ es nicht baben bewenben, bag er ihr Deforberer gemefen mar, fonbern er ließ auch eben ju felbiger Beit, auf feine eigne Roften ein befeftigtes Maarenlager, bas ben Damen Ofneigo traget, am Ontario : Gee aufbauen. Sier balt Die Colonie eine fleine Befagung, namlich einen

O 3

Lieutenant mit zwanzig Mann. Borist gebet. eine große Anzahl Wilbe, Die fonst nach Monte real reifete, nicht weit mehr als bis nach Ofneigo, weil man ihnen an biefem Orte bie Waaren, Die fie vorher ju Montreal fuchten, nur balb fo theuer anschläget. Borist hat Neu-Port jabrlich mehr als bunbert Rager auf ben Beinen, und es leben mehr als 300 Raufleute nebst ibrem Saufe von ber Sandlung zu Dineigo. Enblich fo schätzet man vorift ben neuporfischen Rauche banbel für funfmal anfehnlicher, als er ben bes 5. Burnets Belangung jum Landvoigtamte mar. Ben biefen Umftanden haben bie Frangofen bils lig zu beforgen, es werbe ihr Rauchhandel an fatt, ba er fonft ber ansehnlichste mar, ber geringfte merben, wofern fie bie Binberniffe, bas mit fie bisher fampfen mußten, nicht entweber ganglich aus bem Wege raumen, ober wenig. ftens verminbern.

Bevölfe: rung Neus Jerfens.

III. Als die Englander den Generalstaaten Neu: Belgien wegnahmen, war Neu: Jersey ein Stud desselbigen. Die Schweden ließen sich unter allen Europäern zuerst, nämlich im Jahr 1639, daselbst nieder, und um dieser Urssache willen hieß das Land Neu-Schweden. Sie erbaueten dren Städte, Christina, Helsings burg und Gothenburg. Uedrigens erfüllen ihre Pflanzerenen keinen sonderlich weitläuftigen Bezirk. Hingegen die Hollander waren weit ämssiger, und bedaueten in kurzer Zeit die ganze nordliche Gegend dieser Landschaft.

Die

Die schwedischen Stabte lagen in Suben, neben Pensylvanien. Weil nun die schwedische Regierung schlecht für sie sorgte, so trugen sie ihren Besie von Hollandern an, und also wurden biese im Jahre 1655 durch die Uebergabe des schwedischen Generals, Johann Rizings, Besier besselbigen.

Als Carl ber II. seinem Bruder Neu-Porkschnet, wurde biese Landschaft mit bazu gestrechnet, Allein der Herzog belehnte den Lord Barklen und Sir George Carteret damit, und neunete sie Neu-Canarien. Doch wurde diese Besnenung bald darauf mit Neu-Jersen verwechselt, vielleicht desnegen, weil das Geschlecht des Sir Carterets aus der Insel Jersen herstammeste. Beede Eigenthumer theileten Neu-Jerse

in bas offliche und westliche,

Um das Jahr 1676 verkaufte der lord Berkley seine Gerechtsame auf diese landschaft an William Den, das Oberhaupt der engländischen Quacker, und an drey andre Personen. Als Carteret nach einigen Jahren mit Tobe abgieng, verkaufte sein Anverwandter, der Graf von Bath, mit Einwilligung der Wittwe, und der Wolfzieher des Carteretischen Testas ments, den Antheil des Verstorbenen an einige einzelne Personen, die nachgehends mit andern, und darunter auch mit dreyen von den vier Eigenthümern West. Jerseys, in Gesellschaft traten, der größte Theil besagter Gesellschafter warren Schotten und Wiedertäufer oder Quacker.

Ihr Anführer war bas Oberhaupt ber Quader in Schott- und I rland, Berr Barclan, welcher fich nebft feinem gangen Saufe in feinem Gis genthume nieberließ.

Buffanb Jersen.

Die Grangen Deu : Jerfens find gegen Gub. von Reus pir, bas Beltmeer, gegen Beften, ber Delamares fluß, gegen Diten, ber Subsonfluß, gegen Morben, unbefannte Lanber. Es liegt unter bem 39 und 40ften Grabe Morberbreite. Die lange feiner Rufte beträgt ohngefehr 120 engl. Meilen. Geine oftliche Abtheilung ift am ftart. ften bewohnet, und begreift vier Grafichaften, Bergben, Effer, Mibblefer und Monmouth. Unterbeffen barf man besmegen nicht mabnen, als ob bie Lanbichaft ungemein ansehnlich fenn muffe. Denn es ift, fo gu fagen, feine les benbige Geele in affen vier Grafschaften. Die Dauptstadt ber Colonie, Glifabeth : Town, wird bon etwa 250 Saushaltungen bewohnet. Der englandische Bebrauch bringet es also mit fich, ein Land, bas bevolfert werben foll, in Ghires ober Graffchaften einzutheilen, es mogen nun Einwohner baju ba fenn ober nicht.

Das westliche Deu- Jerfen lift gwar ebenfalls in Grafichaften abgetheilet, es verlohnet fich aber Die Mube nicht, fie ju nennen, weil einige bars unter in ber That feinen einzigen Ginwohner bas ben. Doch wohnen etwa 250 haushaltungen in ber Sauptstadt Burlington, und bier wird ber lanbichoftstag gehalten. Ohnerachtet nun bas land felbst nicht ansehnlich ift; fo bat

n

n

960

doch sein Landschaftstag große Gewalt. Er verordnet, gleichwie es ben anderniscolonien gleichfalls geschiehet, dem Statthalter sein Gehalt, und hierüber entstehen oftmals große Streitigkeiten, absonderlich im Jahre 1721, well die Landschaft mit dem damaligen Statthalter, Wilhelm Bur-

net, nicht zufrieben mar.

Es fcheinet ohne Zweifel etwas feltfames ju fenn, bag bie beeben Berfens in teinem beffern Bus Stande fich befinden follen, ba fie doch weiter gegen Guben, folglich in einem gelinbern Erb. ftriche als Neu. England und Neu . Port liegen. Bielleicht ift bie hauptsächlichfte Urfache, bie man bavon angeben fann, biefe, baß man bie Bes vollerung bes lanbes ben Schotten und Quas dern überlaffen batte. Jene aber maren bamale weder fo unternehmend noch ju Sandlungsgeschäften fo geneigt als fie nachmals murben, biefe aber hatten nicht immer einen Den (\*) jum Unführer. Debft bem lieget auch vieles an ben Abfichten ber Untereigenthumer. Denn biefe tauften nur besmegen große Bes girfe biefes Landes von ben Dbereigenthumern, bamit fie Diefelbigen abermals ju fleinen Untheis len verfaufen, folglich viel baben gewinnen mochten Auf biefe Weife banbelte ber forb Sterlin mit Deu : Schottland und fong Island, Go lange Diefe Begenben in feinem Befig maren, blieben fie bennahe gang obe. Cobald hingegen long - 38. 0 5

<sup>(\*)</sup> Bon diesem Manne wird im folgenden Rapitel geredet.

land mit Neu Vork verknüpfet wurde, nahm es von dem gunstigsten Einfluße besagter Landschaft merklich zu. Die beeden Jersens wurden gleich anfänglich vernachläßiget, es ist also kein Wunder, wenn sie noch immer nicht geachtet werden. Wer vorist sich in Nord-America niederlassen will, der wählet lieder Pensylvanien und Carolina, indem sie weiter gegen Mittag liegen, folglich ihrer Witterung wegen kräftiger anlocken.

Das westliche Neu-Jersy hat vermittelst bes Esppusssuffusse, ber in ben Hubson sich ergießet, eine bequeme Gemeinschaft mit Neu-Jork, mit Maryland aber, vermittelst eines andern Flukses, der in seinem Laufe der Chescapeat. Bay bis auf 4 engl. Meilen weit nahe kommt. Nach dem Berichte der Schriftsteller, welche die Gesschichte dieser Colonie beschreiben, waren die Einswohner derschligen einstens gesonnen, einen Canal, durch welchen man aus besagtem Flusse in die Bay kommen könnte, zu subren, es habe aber dies Gorhaben, well die Einwohner von Maryland und Virginien sich dagegen geseset, nicht ausgeführet werden können.

Beil die Eigenthumer der beeben Jersens in ein Migverständniß mit einander geriethen, so bielten sie für das beste, ihr Patent der Krone gurud zu geben, gleichwie sie denn im Jahre 1702 wirklich thaten. Seitdem machen bende Landschaften nur eine einzige aus, und es werden ihre Angelegenheiten durch den Landvoigt, seine zugeorde

geordnete Rathe und den kandschaftstag besorget. Vor dem Utrechter Frieden zählete man ohngefehr 3000 Seelen darinnen, und unter diesen 3000 wehrhaftige Mann. Seitdem ist diese Anzahl etwas höher gestiegen. Weil die Einwohner zu ihrem kandbau Schwarze gebrauchen; so haben sie ihre kandeswaaren vermehret, solglich auch ihre Handlung ausgebreitet.

Rebst den kebensmitteln, welche die Einwoh, handlung, ner der benden Jersens in die Antilles Inseln schicken, treiben sie auch eine ziemlich gute Handlung mit Pelzwerf und Hauten. Etwas weniges von Taback verkausen sie ebenfalls. Nach Portugal, Spanien und die Canarien Eplande schieden sie Ihran, Fische, Getraide und andre kebensmittel, aber ihre stärkste Handlung treiben sie zu Neu-York. Hier verkausen sie den größten Theil ihrer Waaren, und versorgen sich das gegen mit dem benothigten europäischen Gute, so viel als ihre Handlung es zulässet. Indem nämlich dieselbige nicht so viel einträgt, als ihre Bestürfnisse erheischen, so versertigen sie vieles, was ihnen abgehet, selbst.

In Neu: Jersen gehen, gleichwie, mit Ausnahme Birginiens, in allen nordlichen Pflanzorten ber Englander, die Munzeddel im Schwange. Es belaufen bieselbigen in dieser kandschaft sich auf 60000 Pfund Sterlings, und sind in besserm Werthe, als die von Neu- York und Pensylvanien, darum, weil die Neu- Yorkschen nicht in Pensylvanischen, und die Pensylvanischen

nicht in Neu-York gelten, die Neu-Zersenschen hingegen, sowohl bier als dort, um welcher Ursache willen die Neu-Yorker und Pensylvanier einander allemal mit Jersenschen Zedein bezahlen. Der Auswechsel nach Großbritannien ist in Neu-Jersen eben berjenige als in Neu-York.

# Das sechste Kapitel. Von Pensylvanien.

Bevolkerung Pensploaniens. Zustand biefes Landes. Was es hervorbringe? Seine Einrichtung: Seine Handlung.

BonVens S

ensolvanien ist nicht nur eine der ansehnlicissten engländischen Bedölkerungen in America, sondern auch, wosern man die seit ihrer Errichtung verstossen geringe Zeit in Erwägung ziehet, eine von denen, welche ben besten Fortgang gewannen. Die Benennung hat sie von ihrem Stister, dem William Pen, einem Quacker. Dieser Mann war ein Sohn des Ritters William Pen, eines von den Admiralen, welche zur Zeit des Rumps (\*) die Flotte anführeten, als Cromwell S. Domingo

(\*) Alfo nennete man spottweise bas Parlament, welches ben König Carl ben 1. verurtheilte.

durch ben Obersten Benables angreisen ließ. Ohnerachtet die Unternehmung fruchtlos ablief, so war doch, wie man für gewiß saget, bloß die schiechte Aufführung des Benables Schuld dars an, dahingegen der Admiral Pen ben dieser Berlegenheit das seinige vollkommen wohl that.

So lange die Unruhe dauerte, ließ er alle Sise eines eifrigen Independentens an sich spuren. Aber als Carl der II. auf den Thron gekommen war, erachtete es der Admiral Pen sur besser, sich mit dem Monarchen auszusöhnen, ja er wußte das Gemuthe des Herzogs von York vermaßen einzunehmen, das dersetbige, als er Großadmiral von England wurde, dem Pen seine Stelle zu vertreten überließ. Doch dieser genoß seines Glucks nicht lange, sondern flard bald bernach.

Bu Belohnung seiner Treu hatte ihm Carl ber II. eben benselbigen Theil von America verssprochen, welchem sein Sohn nachgesends ben Namen Pensplvanien beplegte. Unter ben allers ersten, die sich in Neu-England niederließen, war auch ein Anverwandter des Sir Williams gewessen; vermuthlich nun gab ihm derselbige von die ser Gegend des seiten landes einen so vortheils haftigen Begriff, daß er sich das Eigenthum defelbigen ausbat.

Beil sein nachgelassener Sohn, welcher, Bevolles gleich bem Bater, William hieß, von ben qua rung Pens derischen lehrsähen auf das stärkste eingenommen sploaniem war; so bekummerte er sich im Ansange sehr we-

arig

#### Geschichte und Sandlung IIO

nig um die Ausfertigung bes nothigen Patentes, bamit er bas bem Abmirale jugeftanbene land in Befig nehmen fonnte. Als er aber nachges bends mabrnahm, bag feine Glaubensgenoffen viel Berbruff in England aussteben muften, befchloß er, ihr Unführer zu werben, und ihnen in bem von feinem Bater ererbten tanbe einen Bus fluchtsort zu verschaffen.

Im Jahr 1680 murbe bas nothige Patent ausgefertiget. Allem Unfeben ju folge, batte er bamals schon bem tanbe, bas er bewohnen wolle te, feinen Namen bengeleget, benn es wirb in bem Patente unter ber Benennung Denfolvanien angezeiget. Dur befagtes Patent gab ibm bas Eigenthum bes gangen lanbftriches in bem norb. lichen America, vom 40ften Grabe Dorben breite, bis an ben 43ften Grab.

Dachgebends erhielt Berr Den Die Ginwilli. gung bes Bergegs von Dort, und wirfte fraft befagter Ginwilligung ein Patent ben Ronig Carl bem II. aus, bag er einige Stude von Meu-Berfen, welche fein Gigenthum an ber Ditfeite einschrantten, ju Penfolvanien fchlagen burfte, indem er fie vorher schon von bem ford Bertlen und ben Erben bes Ritters George Carteret für 4000 Pfund Sterlings an fich getauft

Schon im Jahr 1681, bas ift, ein Jahr nach ausgewirktem Patente, reifete Den in feint erhaltenes land ab. Borber aber batte er fcon einige Saufen Englander babin abgefchicket, bas mit fie bas land für bie Einwohner, bie er mitbringen murbe, in Bereitschaft fegen mochten.

Die Granzen Pensplvaniens sind gegen Often, bie Delaware Ban, gegen Norden, Neus York, gegen Süben, Marpland, gegen Westen, bie indianische Völkerschaften, welche das innwens dige des Landes bewohnen. Man theilt es in Ober, und NiedersPensplvanien, und isdweden Theil in drep Grasschaften. Die Grasschaften von Ober Pensplvanien heisen: Butingham, Philadelphia und Chester; die von Nieder Pensplvanien aber, Newcastle, Kent und Susser. Das ganze Land zusammen, beträget 330 ung ländische Meilen in die Länge, und 200 in die Breite.

In der Grafschaft Philadelphia giebt es zwo wichtige Stadte, namlich Franksurt, und Philadelphia, davon die Grafschaft ihren Namen hat. Franksurt ist eben so volkreich als Bristol, auch eben so schon gebauet. Die Einwohner bestehen größtentheils aus Schweden und Holland bern. \*

Philabelphia verdient es, bag man fie unter bie schonften Stadte in der Welt zahle. Ihre tage zwischen zween Flussen, dem Delaware und Schupltill ift eine große Reizung, sie zu bewohe

Benn biefes ift, so follte man fich wundern, wo, ber doch der Name Frankfurt ruhre? Bekannstermaßen wird dieses Land größtentheils von Deutschen bewohnt, gleichwie auch die deutsche Sprache da im Schwange geht.

Juftand Penfylvæ niens.

nen. Die Anzahl ihrer Haufer wächset alle Tas ge, und die Gassen werden zuselge des Entwurfes, welchen Pen ben dem Anlegen der Stade machte, regelmäßig geführet. Gleich im ersten Jahre ihrer Gründung stunden schon bennahe hundert Haufer da. Heutiges Tages lauft ihre Anzahl über zwen tausend, und sie sind dierhaupt zu reden, welt besser gebauet, als in den besten Städten Englandes. Ihr sicherer Nasen und ihr gutes Wasser haben zur Bevölterung dieses Ortes nicht weniger viel bengetragen als zum Ausdreiten seiner Handlung. Es wohnen viele sehr reiche Rausleute da, darunter einige Wagen und Pferde halten. Es werden alle Jahre zwo Messen, und wöchentlich zween Märkte gehale ten.

Die Quader machen ben größten Theil ber philabelphischen Sinwohner aus. Zu biefen sind noch andre Protestanten von allerlen Secten gekommen, ja auch einige von der englandes schen Kirche. Diese letten haben sich eine Kirche nach ihren Gebräuchen erbauet: Anfänglich sahen die Quader zu diesen Neuerungen ziemlich scheel, vertragen sie aber vorist, ohne darzüber zu murren. Die übrigen Glaubensgenossen haben zu ihrer Andachtsübung ebenfalls ihre besondern Orte. Der Kan am Ende der Stadt, ist ungemein sichen. Sogar ein Schiff von 500 Tonnen kann vor selbigem anlegen, und soin Gut ausladen.

So viele mit einander vereinigte Bortheile has ben Philadelphia allerdings berühmt, und zu einem der stärksen Handelspläße im ganzen engtändischen America gemachet. Allem Ansehen zu solge wird das Bermögen dieser Stadt beständig zunehmen, und sie wird in Lutzer Zeit sowohl an Menge als an Reichthum ihrer Einwohner, alle, auch die wichtigsten Städte in der der neuen Welt übetreffen. Es giebt eine Drus ckeren da, und es kommet alle Wochen eine Zeis tung heraus.

Im Jahre 1731 bellef, zu folge der Todtentleste, die Angahl der Einwohner zu Philadelphia sich auf 12240 Seelen. Schwerlich wied sie zu Exeter in England sonderlich größer seyn. Gleichfalls erhellet aus dem Zollregister vorhin desagter Stadt, daß vom 25 Marz 1735 die auf den 23 Marz 1736 199 Fahrzeuge in ihrem Hafen einliefen, dagegen aber 212 ausliefen. Unter die letztern gehöreten 53 Schiffe, 21 Schaluppen, und 53 Brigantinen. Im Jahre 1730 liefen nur 161 Fahrzeuge in den Hasen, und nur 171 aus selbsgem in die See.

Ober: Pensploanten lieget unter eben ber Breiste, als Neapel in Italien und Montpellier en Fennce, das ist, als zwo der gesindesten und ans genehmsten Orte, die man tenner. Unterdessen darf man doch von dieser Gelegenheit der lage keine Folgerung auf die Gleichheit der Witterung in dieser Gegend der neuen Welt machen. Bekannter maasen zeiget sich unter der

\*

europaifchen und americanischen landesart, ber abnlichen Breite ohnerachtet, bennoch ein grof. fer Unterfchieb. Die Bubfons . Ban bat bennabe eben biefelbige Polbobe als bie Themfe, nichts bestoweniger genießet bie Begend, welche von ber Themfe bemaffert wirb, einer gemäßigten Luft, babingegen bie Wegend an ber Dubfons-Bap megen heftiger Ralte bennahe gar nicht bewohnet werben tann. In Penfplvanien ift ber Binter juweilen fo ftrenge, bag ber Delaware-Strom jufrieret. Die Sommerbite ift in ib. rer Art nicht weniger heftig. Schwerlich mare fie auszustehen, wofern nicht um felbige Beit ein tubles Seeluftgen bliefe, und ihre Bes malt maßigte. Es blafet felbiges aus Gubmeft. In ben übrigen bren Jahreszeiten blafet ber Wind fast unaufborlich aus Nordwest. Mus blefem Umftanbe wird es begreiflich, warum man eine fo große Ralte in Penfplvanien verfpus ret? Gie rubret namlich baber, weil bie Binbe, che fie nach Canaba tommen, über bie Seen und mit Schnee bebedten Bebirge von Canaba ftreic.

Linterbessen ist, bes rauhen Winters ohners achtet, ber Boben fruchtbar, sett, und leicht urbar zu machen. Die Baume treiben ihre Wurzeln nicht in die Liese. Das kand wird von einer großen Anzahl Flusse und Bache auf eine Wels se, die es zur Schiffahrt und Handlung bequem machet, burchschnitten. Es giebt Baume von allerley Battungen, jum Bepspiele Eichen,

Eschen,

Efchen, Buchen, Safelstauben, Cebern, Nusbbaume, Enpressen. Auch finder man Pappein, Bornmibaume Saffafras u. f. w.

Alles Getraire, Hulfenfrüchte und Obst, fommet ungemeir gut fort. Man bauet vor andern Mais oder indianisches Korn, Hanf und lein. Es ist im geringsten nichts seltenes, daß man für einen Scheffel Saat, 40, 50 bis 60 einärndtet. Ein gewisser Pflanzer, Namens Eduard Jones, hatte auf seinem Felde von einem einzigen Gerstenkorne, das aus England gekommen war, 70 Halmen, jedweden mit einer Uchre bekommen. Doch ist freylich dieses Beysspiele nur das einzige in seiner Urt.

An vierfüßigen Thieren glebt es in biefem Lande Hirfche, Rehe, Elende, Kaninchen, Bies ber, Eichhörnichen, wilde Kagen, Panther, Fischvotter, Wölfe, Füchse, Minst, Ziebethfagen, und das Thier, so man den Fischer nennet. Pferde und kleines Heerdvieh hat man aus Europa dabin gebracht, es hat auch sich bermaßen vermehret, daß ein Pflanzer gemeiniglich vier bis 500 Stud in seiner Heerde hat.

An Bogeln giebt es malfche Suner, 40 bis 50 Pfund schwer, Fasanen, Safelhuner, Tauben, Rebhuner, Amfeln, Schwanen, Ganse, Endten, Taucher, Rohrschnepfen, u. f w.

In der Delaware. Ban fangt man eine groffe Menge Store, Nale, Spierlinge, Barfen und vielerlen Bifche, fo des Unfuhrens nicht werth

find. Huch findet man in biefer Begend viele Eifengruben.

n li n b

n b b

Einrichtung

Die Denfolvanier haben mit ihren Rachbarn, Penfplvanis ben Wilben, nie einigen Rrieg gehabt. Als Den in ber Begend, Die er auf Carl bes II. Erlaubniß bevoltern burfte, angelanget war, machte er es wie feine Landesleute, Die fich am erften in Ames rica niederließen, und taufte bas land, ba er fich nieberlaffen wollte, von ben Indianern. Er machte ju biefem Enbe einen Bergleich mit ibs nen, ber auch von benben Theilen bis auf ben heutigen Lag beobachtet worben ift. Denn einer Seits verbietet ben Quacfern ihre Glaubens. lebre alles Rriegführen, folglich vermeiben fie alles, mas bie Bilben aufbringen tonnte: Auf ber anbern Seite jogen bie Bilben in Ermagung, nicht nur, bag bie Ungahl ber Englanber groß mar, fonbern auch, daß ihre gegen anbre Co. Ionien angefangene Rriege einen Schlechten Muss gang genommen hatten, fie unterftunden fich alfo nie, ben getroffenen Bergleich ju brechen, abs fonberlich weil fie nicht fo bequem als andere Wilbe von ben Frangofen aufgeheget und unters ftußet werben fonnten.

Die Englander, welche mit dem Den dahin jogen, maren meiftens Monconformiften, und famen hauptfachlich von kondon, liverpool und Briftel. Ihre Angahl belief fich über 2000. 3mar fanden fie im westlichen Deu- Jerfen Schwes ben und Sollanber, allein biefe gereichten ihrer Ginrichtung nicht jur geringften Sinberniß, fonbern

## des Größbrit. America. 117

fie vereinigten fich vielmehr recht eifrig mit ihnen.

Die Regimentsversaffung Pensplvaniens wurde von Sir William Jones entworfen, einem Manne, der nicht nur wegen seiner weite läuftigen Rechtsgelehrsamkeit, sondern wegen seiner eifrigen Gesinnung für das gemeine Beste berühmt ist. Bermuthlich wird es dem geneigten Leser nicht unangenehmfallen, den Frenzbeitsbrief, welcher zum Grunde der ganzen Land besverfassung dienet, an diesem Orte zu sinden.

## Frenheitsbrief, welchen William Pen den Einwohnern Penshlvaniens ertheilet hat.

Demnach es Rönig Carln bem II. bet bet hat, mir William Pen, Rnight, als hinterlaffenem Sohne und Erlan, weil. Sir Williams Pen, auch meinen Erben und Erbnehmen, veramittelst eines unter bem großen Siegel von England ausgefertigten Patentes, und aus Ursachen, welche in nur besagtem Patent angeführet sind, biesen ganzen tandesstrich von America, welcher Penshlvanien genennet wird, mit allen zum Besten und zur Regierung besegter tandschaft nothigen Vorrechten, Gerechtsamen, Macht und unsumschränkter Gewalt, zu bewilligen und zu über-

geben, als thun wir hiermit burd; biefen gegen. martigen Brief, jebermann fund und zu miffen, baff jum Beften und jur Regierung befagter Landschaft, auch zur Aufmunterung sowohl ber Pflanger und Ginmobner, als jebermanns, bem baran gelegen fenn mag, fraft ber Macht und Bewalt, bie mir verlieben ift, 3d, William Den, ertheilet, gefetzet und bestätiget habe, auch fraft biefes gegenwartigen Briefes fur mich, meine Erben und Erbnehmen, allen Pflangern, Gin. mobnern und Gigenthumern befagter tanbichaft, folgende Frenheiten, Berechtigfeiten und Befugniffe, ertheile, febe und bestatige, alfo bag biefel. bigen von nun an in allen Beiten von befagten Pflangern, Ginwohnern und Gigenthumern ber Sanbichaft Denfolvanien follen genoffen, gehalten und in Dbacht genommen merben.

te

0

ti ca

1. Solle die Regierung dieses Landes befest sein mit einem Landvoigt, und mit den Burgern und Mannern dieser Landschaft, also daß sie einen Landschaftstag, eine allgemeine Bersammelung, oder ein Parlament ausmachen. Bon ihnen sollen alle Gesese aufgesest, alle Beamten erwählet, auch alle Landesangelegenheiten besorget werden, und zwar auf solche Weise, als die nachstehenden Artickel ausführlich besagen.

II. Sollen die Burger und Manner biefer landschaft sich den 12ten Tag des 12ten Monats im istlaufenden Jahre 1682 sich versammlen, und aus ihrem Mittel 72 verständige, tuchtige Personen erwählen, welche am zehenden Tage des

erften folgenden Monats zusammen fommen, und einen Landschaftsrath bestellen sollen.

III. Bon diefen bas erftemal ermabiten fands Schaftsrathen, foll ein Drittheil bren Jahre, bas andere Drittheil zwen Jahre, und bas lette Drittheil nur ein einziges Jahr, Dienfte thun. Sodann foll bas legte Drittheil ben gwolften Zag bes swolften Monats im folgenben Jahre vom Amte abgeben, und folches ju ewigen Betten alfo gehalten werben. Die Burger und Mans ner biefer lanbichaft follen fich verfammien, und abermals 24 Perfonen mablen, als welche Ungahl bas Drittheil von 72 ift, baraus ber gange Rath besteben muß, bamit biefelbigen bie Stelle bet vier und zwanzig abgegangenen, welche nicht weis ter in ben Landschaftsrath tommen burfen, bren Jahre lang verfeben mogen. Dergeftalt, baß alle Jahre ein Drittheil bes gangen landschaftsrathe frifch befest wird, und teines von ben Mits gliebern beffelbigen, langer, als bren Jahre bar-innen fift. Stirbt einer von ben Rathen mah. renber Amtszeit, fo foll man ben ber nachften Bahl einen anbern mablen, ber feine Stelle vertrete, und fein Amt befleibe, boch nur fo lange, als ber Berftorbene felbft baben geblieben måre

IV. Nach Berfließung ber ersten sieben Jahr re gegenwärtiger Einrichtung, foll kein Mitglied bes Raths, bas seine Zeit ausgesessen hat, von neuem erwählet werden tonnen, bamit alle Einwohner immer einer nach bem andern Theil an

ber Regierung haben, und bie Landesfachen fich befannt machen mogen.

V. Go oft als ein wichtiger Rall fich erels gnet, als ba ift, bas Borfcblagen einer Bill gu Errichtung eines neuen Befeges; bie Errichtung eines Berichtsbofes, Die Berurtheilung ber Miffethater, Die Bahl der Beamten; fo oft follen bie Mitglieber bes land hafterathe tein quorum machen fonnen; bas ift, ber Ausspruch foll nicht gelten, mofern nicht zwen Dritttheile von if.nen gegenwartig finb; \* auch foll fein Borfchlag von benen im gegenwartigen Articel gemelbeten, eine Bultigfeit erhalten fonnen, mofern er nicht von zwen Drittheilen gut gebeißen wirb. Aber in Rallen von geringerer Bichtigfeit follen vier und grangig Mitglieder bes besagten Raths ein Quorum machen, und bie Cache burch Dlebre beit ber Stimmen abgethan werben.

VI. In bem lanbichafterathe foll ber land. voigt, \*\* ober fein Abgeordneter ben Borfis nebft

nad nifett

\* In England wird durch bas lateinische Bort quorum eine jum Unternehmen einer Sanblung binlangliche Ungahl Mitglieder einer Gefells Schaft angebeutet. Die Rebensart fommt baber, weil in ben Echriften, barinnen Abgeordnete, Richter Commiffarien u f. w. ernennet werden, nach Bermelbung ihrer gangen Ungahl, jum Lepfpiele, zwolfe, noch angehanget wird, Quorum teprem &c. bas ift beren fieben wenn fie jufammen fommen, eben die Dacht haben follen, als ob fie alle zwolfe bepfammen maren.

\*\* William Ven war Eigenthumsherr und Lands

brey Stimmen haben, und foll ber besagte landschaftsrath seine Sigungen halten, oder felbige fortsehen, so, wie er entweder selbst die Zeit dazu anderaumen, oder wie sie von dem Ausschusse anderaumet werden wird. (Die Beschaffenheit diese Ausschusses ist im 13 Artickel vorgesschrieben.)

VII. Der kandvoigt und der kandschaftsrath werden solche Vills, als ihnen zum Besten des kandes dienlich scheinen, aussesen, und selbige ben der allgemeinen Versammlung, oder dem Parlamente in Vorschlag bringen. Nur besagte Vills sollen 30 Tage vorher, ehe die allgemeine Versammlung gehalten wird, an solchen Orten, dahin die meisten keute kommen, öffentlich angeschlagen werden, damit die kandschaft die Sache reistlich erwägen und mit Einsicht beurtheilen Kann, ob es dienlich sen oder nicht, ein Geses daraus zu machen.

VIII. Der Landvoigt muß nebst dem Landsschaftsrathe darauf sehen, daß die Geses, Ansstalten und Berordnungen, welche im Lande gemacht worden sind, nach ihrem Junhalte und Absassung ins Werk gerichtet werden.

IX. Der landvoigt foll nebit dem landschaftsrathe für die Rube und Sicherheit des landes, 5 5 und

voigt von Pensylvanien jugleich. Mie Eigens thumsherren vereinigen diese gedoppelte Wurde in ihrer Person, es sei den, das Perlament nehme ihnen die Landvoiaten über ihr Eigens thum, oder es werde ihr Patent widerrusen.

und bamit niemand bie Regierungeverfaffung

umgufturgen trachte, machen.

X. Der kandvoigt und ber kandschafterath follen zu allen Zeiten das Recht haben, den Aussspruch zu thun, an welchem Orte eine Stadt ges bauet, ein Hafen oder Marktplat angeleget werben, oder auf was für Weise man die Gassen abssteden, und die Gebäude aufführen solle. Nicht weniger sollen sowohl die Heerstraften als die Nebenwege unter ihrer Anordnung stehen.

XI. Der kandvolgt und der kandschaftsrath sollen zu jeder Zeit die Macht haben, die Rechnungen der gemeinen kandschaftseinnehmer zu untersuchen, auch diejenigen zu bestrasen, welche etwas von den Einkunsten auf andere Weise anwenden, als dazu sie von dem kandvolgte, dem kandschaftsrathe, und der allgemeinen Versammslung durch gemeinschaftliche Einwilligung bestimmet waren.

XII. Der Landvoigt und ber Lanbschaftsrath follen für die öffentlichen Schulen beforgt
fenn, und diejenigen, welche sich auf ausübende
Wissenschaften legen, gleichwie auch die Urheber
nüblicher Erfindungen, durch Belohnungen auf-

muntern.

XIII. Damit der landschaftsrath seine Berrichtungen besto besser abworten, und dem auf
ihn gesetzen Bertrauen ein Genüge thun moge;
so soll er sich in einen vierfaden Ausschust vertheilen, also daß jedweder aus achtzehn Mitgliebern des Raths bestehe. Nurbesagte achtzehn

Rathe follen aus ben brenen Bahlordnungen gu gleichen Theilen genommen werben. Jebmeber Ausschuß foll fein eigenes Amt haben : namlich ber erfte joll fur Die Pflanjungen, fur bas Untegen ber Stabte, Safen, Martte und Lanbftraffen forgen, auch ble Streitigfeiten und Berichts. banbel, welche uber alle biefe Dinge entfteben, Schlichten. Der zwente foll fur bie Bermaltung ber Gerechtigfeit, auch fur bie Ruhe und Sicherbeit bes landes machen. Der britte foll bie Bandlung und Gintunfte, ben Gefegen gemäß, im Schwange balten, bie Berarbeitung ber Landesmaaren, gleichwie auch ben Landbau beforbern, und Die fanbesausgaben einrichten. Der vierte folf auf ben Lebensmandel ber Ginmobner Achtung geben, bie Runfte beschusen, und Unftalt machen, baß bie Jugend etwas tuchtiges lerne. Das Quorum eines jedweden Musichuffes foll feftgefeget fenn; bas ift, zween aus jeb. meber Bablordnung; auf welche Beife benn eine fortbauernbe Rathstammer aus 24 Mitgliebern entftebet, welche eben biefelbige Macht, als ber gange lanbichaftsrath hat, indem bie Babl 24 bas Quorum nur befagten Rathes ift. In erwähnter Rammer tann ber landvoige ober fein Gevollmachtigter in allen Sallen, Die im funften Articel nicht ausgenommen find, ben Borfis has ben. Bare aber fowohl ber lanbvoigt als fein Bevollmachtigter abwefenb, und es hatte weber einer noch ber andere einen Prafibenten ernennet; fo wird ber Musichuß einen, ber es aber nicht lan-

ger als befagte Zeit verbleibet, ernennen. Was in dem Ausschuffe beschloffen wird, has wird dem Landschaftsrathe vorgeleget, und nicht eher, als bis es dieser lettere gut heißet, ins Wert gestellet. Befagte Ausschusse sollen ihre Nathstage nicht alle zugleich halten, es sen denn im Fall der

Moth.

XIV. Damit auch bie Burger und Manner bes lanbes einen besto volligern und ganglichen Einfluß in bas Abfaffen neuer Befege haben, fo wird hiermit gefeget, verordnet und bestätiget, baf bie Burger und Manner jabrlich auf eben folde Beife, als von ber Babl des tanbschaftsrathes worbin gemelbet murbe, zwenhundert Ders fonen mablen follen, bamit blefelbigen ihre Bevollmächtigte fenn, und ein Barlament ober eine allgemeine Berfammlung ausmachen. Bes fagtes Parlament foll feinen erften Gigtag in ber Saupftabt bes lanbes, ben smolften bes gwenten Monats, im nachft folgenben Jabre balten, und follen dafelbit die Mitglieder bes Parlamens tes acht Tage lang mit aller Frenheit berathfcblagen, sowohl unter fich felbft, als mit einem Ausschusse bes lanbschafterathes, ber aus bren Rathen von jedwebem großen Musichuffe, bas ift, jusammen aus zwolf Perfonen besteben, und fobann ausbrucklich besmegen gemacht werben folle, bamit er vernehme, mas jedmedes Mitglieb bes Parlaments an ben vorgeschlagenen Bills geanbert miffen wolle. Im neunten Lage foll Diefes Parlament fich verfammlen, ber Secreta. tius bes lanbschaftsraths soll die Bills ablefen, und bas Parlament dieselbigen entweder gut heißen oder verwerfen. Ift die Frage von einem neuen Gesehe, oder von Erwählung der Beamten, so werden zwen Drittheile der allgemeinen Versammlung zu einem Quorum erfordert.

XV. Sind die Gesets auf die vorhin gemels bete Weise in Borschlag gebracht, und von der allgemeinen Bersammlung gut geheißen worden, so sollen sie als Landesgesetse unter folgendem Litet in das Buch eingetragen werden: Gesetze, welche mit Bewilligung und Gutheißen der zum Landschaftsrathe und zur allgemeinen Versammlung verordneten Bürger und Manner, von dem Lands

poigte eingeführet worden find.

XVI. Damit auch die Regierung und die Gefige diese Landes auf einem besto sestern Gruns de beruhen, und damit alles zum gemeinschastlichen Wohlgefallen geschehen möge; so soll die allgezneine Versammlung das erstemal aus allen Dürgern und Männern, nachgehends aber, den seitgesehrer maaßen, nur aus 200 Mitgliedern des stehen. Je mehr die Menge der Einwohner ans wächset, desto mehr soll auch die Unzahl der 200 Personen vergrößert werden, doch aber nie über 500 steigen. Was übrigens künstig sür eine Weise und sür ein Beise und sür ein Verpältnis den Erwählung sowohl der Raths als der allgemeinen Berssammlungsglieder zu beodachten seh, dazu wird der Landschastsrath nach seinem besten Wissen

Borfchlage thun, bie allgemeine Verfammlung

n e fe li n

n

aber, ben Ausschlag geben.

XVII. Der tanbvoigt und ber tanbichafte. rath baben bie Macht, an folden Orten, wo fie es für nothig erachten, beftanbige Berichtshofe anguordnen. Alle Jahre, am 13 Lage bes erften Monats im Jahre, foll ber tanbichaftsrath eine boppelte Ungahl Perfonen ju Richtern, Ginnehmern und Amtsschreibern für bas folgenbe Jahr mablen, und bem landvolgte ober feinem Bevollmächtigten vorschlagen. Im 23 Tage bes aten Manats im Jahre, follen bie Burger und Manner des Landes, in ben Berichtshofen einer jedmeden Graffchaft, wenn namlich biefelbigen errich. tet fenn merben, unterbeffen aber, in ihren allgemeinen Berfammlungen, eine geboppelte Angabl Sperifs, Friedensrichter und Coroners für Das funftige Jahr mablen, und bem tondvoigte ober feinem Bevollmachtigten v. efchlagen. Aus bies fen ihm vorgeschlagenen foll ber tanbvoigt ober fein Gevollmächtigter aufs langfte innerhalb bren Lagen, nachbem fie vorgeschlagen worben, fo. viele als fur jedwebe Ctelle nothig find, ausmablen. Gollte er biefe Ausmahl gu treffen perabfaumen, fo foll berjenige , beffen Dame in bem übergebenen Bergeichniffe jum erften ges melbet ift, bas 2mt, wogu man ihn bestimmete, im folgenden gangen Jahre rechtmäßig befleis ben.

XVIII. Indem aber bas land ben feinem gegenwärtigen Buftanbe, von einer oftmaligen

Abwechslung ber Beamten schlechten Bortheil haben, und seine Aufnahme gehindert werden mochte; so erachte ich, William Pen, für das beste, diejenigen Personen als Richter, Einnehmer, Amtoschreiber, Sheriss, Friedensrichter und Eoroners einzusehen, welche zu Besteidung dieser Aemter am tüchtigsten scheinen. Um dieser Ursache willen, werde ich einem jedweden, ber welchem ich es wohlgethan zu senn erachte, eis nen Bestallungsbrief auf so lange Zeit, als er seinem Amte auf eine vergnügliche Weise vorstehet, ertheilen. Nach dem Tode, oder nach der Abses zung dieser Beamten, sollen ihre Stellen durch andere, auf die im XVIIten Artickel vorgeschriebene Art erwählte, wieder beseste werden.

XIX. Die allgemeine Berfammlung soll so lange sißen, als es ihr nöthig bunken wird, bie Geses, welche ihrer Einwilligung wurdig scheinen, gut zu heißen, biejenigen Personen, bie sie zu verhören für nöthig achtet, vorzuladen, und zu verurtheilen, auch überhaupt so lange, bis der kandvoigt und der kandschaftsrath ihr zu wissen thun, es sen nichts mehr da, was man ihr vorstragen könnte. Ihresammlung zwar ein Ende, es kann aber eben dieselbige Versammlung, so oft als der kandvoigt und der kandschaftsrath sie beruset, und ihr Wahlighr noch nicht verlausen ist, donn neuem sien.

XX. Entstehet eine Schwierigkelt wegen ber Babl ber Gevollmachtigten, welche im Landfchafts-

schaftsrathe ober in ber allgemeinen Versammelung sißen sollen, ober entstehet eine Schwierigsteit wegen bes Geseigebens, wegen Erwählung ber Beamten, wegen ber peinischen Antiagen, so von ber allgemeinen Versammilung gescheben, und wegen des Urtheils, so von dem tandschaftserathe über die Missehdter gefället worden: mit einem Worte, wegen wichtiger Fälle, so sollen sie durch die Mehrheit der Stimmen entschieden werden. Ist teine bringende Noth vorhanden, so soll teine Sache weder vom tandschaftsrathe, noch von einem Ausschusse besselbigen, an eben demselbigen Tage, da man sie in Ueberlegung nahm, undlich abgethan werden.

XXI. Ist der kandvolgt unter 21 Jahr alt, und es hat entweder sein Bater feine Bornunder oder Commissarien schriftlich ernennet, oder es sind besagte Bormunder und Commissarien währender Minderjährigkeit des kandvolgts mit Lode abgegangen; so soll der kandschaftsroch Bormunder oder Commissarien, an der Zahl deren seinen Darunter soll einer den Borsis vor den andern berden, nebst dem Titel Gewolle mächtigtet oder Obervormunder haben, und die Stelle des kandvolgts vertreten, doch aber nichts, was die gemeine kandesangelegenheis ten betrifft, ohne Beyrath der übrigen benden vornehmen.

XXII. Fallen bie in gegenwartigem Frembeitebriefe bestimmte Lage auf ben ersten ber Woche, welcher bes Lag ber Herrn ift; fo verfchie fibiebet man bie Geschäfte, welche an besagtem Tage hatten abgethan werben sollen, auf ben folgenben, es fen benn, bag bie Umftanbe nicht bie

geringfte Bergogerung litten.

XXIII. Weber ein zeitiger tandvoigt, feine Erben und Erbnehmen, noch die Burger und Manner, daraus sowohl der tandschaftsrath, als die allgemeine Versammlung bestehet, konnen die Kraft und Wirtung des gegenwärtigen Briezses weder ganz noch zum Theil verändern oder sichmälern, noch auch ohne Einwilligung des tandvoigts seiner Erben oder Erdnehmen, und der sechs Siebentheile von den Burgern und Männern, daraus der tandschaftsrath und die allgemeine Versammlung bestehet, dagegen ein nige Acte, Geses oder Verordnung machen.

XXIV. Zum Beschluß habe ich, William Den, sur mich, meine Erben und Erbnehmen, seperlich erklaret, zugestanden und bestätiget, erklare auch kraft dieses, stehe zu und bestätige seperlich, daß weder ich noch meine Erben und Erdnehmen, das gevingste zum Abbruch der in gegenwärtigem Briefe begriffenen Frenheiten, thun wollen. Wüsten es einige Personen dahin zu bringen, daß solche Berordnungen, welche den odigen Arciseln zuwider lausen, gemachet wurden, so sollen besagte Berordnungen ganz unzgiltig senn. Zu Urkund dessen, habe ich, William Pen, gegenwärtigen Frenheitsbrief unterschrieben, und mein großes Siegel darunter gedrücket, den 25 Tag des zwenten Monats, ins-

insgemein April genannt, im Jahre, nach Chris

ft Geburt 1682.

Ben diefem Frenheitsbriefe laffe ich es be. wenden. Wollte man die penspivanische Res gierungeverfaffung, fo wie fie von Den eingerichtet murbe, recht aus bem Grunde einfeben lernen; fo mußte man auch Die allererften Befege, welche pon der allgemeinen landesversammlung gemachet wurden, einfeben ; allein bie Schranten ber gegenwartigen Schrift verftatten mir bergleichen Weitlauftigkeit nicht. Ich will alfo nur bren bavon benbringen.

I. Es tann in Pensylvanien nicht bie geringfte Huflage, unter meffen Ramen, und gu melder Abficht es immer fen, erhoben merben, als fraft eines ausbruchlichen Befeges, baju bas Parlament des landes feine Ginwilligung ge-Wer eine Auflage in Empfang geben bat. nimmt ober bezahlet, ohne baß fie auf befage-Beife ausgeschrieben mare, ber wird für einen landesverrather und offentlichen Beind angefe-

ben, auch als ein folcher bestraft.

II. Jedwedes Rind, bas über zwolf Jahr alt ift, ohne Musnahme, foll entweber eine Sanbe lung erlernen, bamit es teine Mußigganger im Lande gebe, fondern ber Arme feinen Linterhalt erwerbe, ber Reiche aber, wenn fein Bermogen Durch Ungludsfalle ju Grunde gehet, nicht Sungers fterbe.

III. Um bie gerichtlichen Rlagen ju vermeiben, follen die Berichtsbofe einer iedweben Grafs

fchaft

fchaft bren Beamten mablen, welche griebena. ftifter beiffen, und alle entftanbene Streitigteis

ten ju fcblichten fuchen.

Die Ginwohner fenten einigen Artifein bes Brenbeitsbriefes, ben ihnen ber Gigenthumer gab, einige Ginfchrantungen, wiewohl von geringer Erheblichfeit ben. Uebrigens verfprachen fie fich barnach ju achten. Als herr Den alles mas Die Calonie betraf, nach feiner Abficht und jum Bergnugen bes Bolfs eingerichtet batte, gieng er, um feine eigne Befchafte ju beforgen, nach England jurud. Sier machte er fich turch einis ge unüberlegte Reben verbachtig. Man be-Schuldigte ibn, als ob er bem Ronige Jacob bem II. jugethan fen, und man entfeste ibn ber lands volgteftelle über feine angelegte Colonie. Allein Die Quader, benen er fo große Dienfte geleiftet batte, ließen ibn an ihrem Drte binwieberum nicht finten, fondern brachten es fo weit, baß er in feine vorige Burbe eingefeßet murbe.

Den gieng alfo wieber nach America, um feine Berechtsame in Befit ju nehmen. Doch bie Gefinnung ber bafigen Ginwohner hatte fich unter, beffen gewaltig geanbert. Sie waren mit feis nem zugestandenen Frenheitsbriefe nicht mehr sufrieben, fonbern, taum mar er angefommen; fo gab ihm bie allgemeine Berfammlung benfels bigen jurud. Eben fo fchlechte Achtung geigte fie nicht nur fur ben zwenten, ben er gleich bernach, im Jahre 1701 ausstellete, fondern fie grundete fich auf bas Patent felbft, bas Carl ber 32 II. Pen

II. Pen ertheilet batte, und errichtete eine neue Regierungsform, fraft welcher bie allgemeine Berfammlung jahrlich ohne Bufammberufung erwählet wirb. 3ft fie ermählet; fo beffirmet fie ibre Sigtage, verorbnet ibre Musfchuffe, fchlas get Billo vor, vertlaget ble Staatsverbrecher u. f. w. alles aus eigener Bewalt. Bufolge bet neuen Ginrichtung, wohnet bie Macht, Gefete gu geben, bloß ber allgemeinen Berfammlung und bem landvoigte ober feinem Bepollmachtigten ben, ohne allen landfchafts. rath. Die gemachten Befege werben innerhalb funf Jahren nach ihrer Abfundigung nach England an bie geheime Stelle überfenbet: Difbiiliget fie num ber Ronig nicht innerhalb feche Monaten, nachbem bie Abschrife ber gebeimben Stelle vorgeleget wurde; fo vermag bie Rrone fie nicht mehr abzufchaffen.

20126

d neift attaggf

Im diese Zeit legten sich die Pensylvanier aus dem Tabacksbau. Ihr Verschluß war so groß, daß sie manches Jahr i 14 Schiffe für kondon und andre engländische Häfen beiuden. Doch seitdem die Sinwohner Virginiens und Marylands ihre Tabackspflanzerenen vervielsälziget haben, ist dieser Theil ihrer Handlung gänzlich weggefallen. Denn es liesern besagte beede kandschaften eine solche Menge Vlätter von dieser Pflanze, daß man alse Marktpläße in der ganzen Welt damit versorgen könnte. Dergestalt griffen die Pensplvanier wiederum zu ihrer ehemaligen Beschäftigung, sie ziehen

namild Bieb, bauen Getraibe, bereiten allerlen Lebensmittel, bauen Fahrzeuge auf bie Gee u. f. w. Sierben befinden fie fich beffer, als wenn fie eine Sandlung, Die bereits in fremder Sand ift,

an fich reißen wollten.

Als in England ber Dulbungsgeift auf ben Berfolgungsgeift gefolget mar; fo batten meder bie Quader noch andere Monconformiften große Luft mehr, ihr Baterland ju verlaffen. Geit Unfange bes gegenwartigen Jahrhunderts locte bloß bie Begierbe, ein anfehntiches Bluck zu machen, nicht aber ber Bewiffensfrenheit ju genießen, bie Englander nach Philadelphia. Gie tamen aus Jrriand, Ballis und ben Antillesinfeln baufenweife babin. Bisber hatte fich biefer fleine Staat mitten unter geben wilben Rationen lange Beit obne Die geringften Rriegeleute erhals ten, wiewohl auch mabr ift, bag biefe geben Das tionen alle mit einander taum 6000 Geelen ausmachen. Allein, weil bie neu antommenenben Englander theils von der bifchoflichen Rirche, theils Dresbnterianer, Biebertaufer u.f.m. maren, melthe folglich, ohne bie Grunbfage ihrer Glaubenslehre ju verlegen, fich fchlagen burften; fogeigten fie ben Quadern, wie nothig es auf alle Balle fen, Rriegsvoller in Bereitschaft zu halten, entwes ber um bie Geerauber abgutreiben, ober auch ire gend einer feindlichen europaischen Macht gu widersteben. Anfanglich zwar, machten bie Quader eine Menge Ginmenbungen, boch vor-

33

ist laffen sie es geschehen, daß ihre Mitbürger, bie einer andern Mennung sind, den Gebrauch des Gewehrs und andere Kriegsübungen erlernen. (\*)

Sanblung.

Im Jahre 1704 verbrauchte Penfylvanien bereits für 180000 Pf. Sterl. Waaren, die aus England kamen. Gleichfalls vermehreten die Auflagen auf die nach England gedrachte penfylvänische kandeswaaren die Einkunste der Krone um 30000 Pf. Sterlings.

Was Pensylvanien aussühret, bas bestehet in Weizen, Mehl, Zwieback, eingepockelten Kindund Schweinsteische, Schinken, Speck, Käse, Butter, Selse, Kerzen von Baumwachse, Manbelseise, Haarpuber, Nepfelm, Aepfelwein, gegerbten teber, Talt, Talklichtern, Vienenmachse, Baumwachse (\*\*), Doppelbier, teindle Häuten, Pelzwerke, Bieberbälgen, und etwas weniges Taback.

Bu biefen Waaren kommt noch Zimmerholz, Schindeln, Latten, Mafte und Stangen, Arzenepftücke, als zum Benfpiele Sassafras und Calmus. Weil Penfpivanien mit dem nothigen Zeuge zum Schiffbauen überflüßig versehen ist; so

(\*) Die Wiedertaufer führen eben so wenig Rrieg als die Duacfer.

(\*\*) Daumwachs nenne ich bassenige, darinnen der Fruchtfein eines im nordlichen America sehr gemeinen Baumes lieget, den die Franzosen Ardre Cirien, die Engländer Wax Mircle nennen. konnen die Einwohner felbst eine Menge Schiffe bauen. Daber laufen jahrlich von dem Stapel ju Philadelphia so viele ab, daß sie zusammen eine Ladung von 2000 Tonnen betragen, ohne biejenigen, welche die Pensplvanier zu Ausübung ihres Handels selbst bemannen.

Es suchet diese kand den Hansbau ben sich empor zu bringen, und hat deswegen, ohne die Belohnung, welche in England auf die Einfuhre des Hansbaus den engländischen Pflanzlan, den geseset ist, noch ein besondres Bounty\* für die Aussuhre dieser Waare dewilliget. Diese Anstalt äußerte sogleich eine gute Wirkung. Es wurden vom Maymonate 1726 dis auf den 14sten März 1727. 43169 Pfund Hans aus dieser kandschaft ausgeführet, für welche, das Pfund auf einen Sols-Sterling gerechnet, 179 Pfund Sterlings, 17 Schilling, 5 Pf. bezahlet wurden. Vahre, giengen 15835 Pfunde aus dem Lande, welche nach obigem Anschlage, dem Aussührer eine Belohnung von 65 Pfund, 19 Schilling, 7 Pfennig Sterlings eintrugen.

Machgehends wurde nicht mehr so viel Hanf angebauet. Um diesem Mangel abzuhelsen, ers bobete man die Belohnungen, und bewilligte sur jedwedes Pfund anderthalb Sols Sterling, oder

<sup>(\*)</sup> Bounty nennet man in England jedwede Delohs nung, welche zur Ermunterung des Landbaues, oder ber Ausfuhre irgend einer Waare, bewilliget wird.

oder einen Groschen. Allein dieser tockung ohns erachtet, wurde immer weniger Hanf gehauet. Vom 3ten Marz 1728, bis den Windmonat desselbigen Jahres, wurden nicht mehr als 9363 Psimo angegeben, und die versprochene Belohenung dasur gesordert. Vom Augustmonat 1729 bis in den Windmonat nur 3903, und von dem lettern dis in den August des solgenden Jahres

nur 2952 Pfunde.

Wenn gleich die Penhilvanier ihren hanf nicht aussühren, so machen sie doch Seile daraus. Im Jahr 1732 wurde von der allgemeinen Versammlung eine Acte bestätiger, daraus man ihre Sorgsalt für dieses Unternehmen sehen kann. Sie heißet: Act for continuing the encouragement for raising good hemp, and imposing penalties on persons manufacturing un merchantable hemp into cordage. Das ist: Acte, um den Hansbau noch serner in Ausnahme zu heingen, und diesenigen, welche untauglichen Hanf zu Seilen verspinnen, mit einer Strase zu belegen.

Die Pensylvanier treiben hanbel mit Birginien, Maryland, Carolina, und allen Inseln bes mexicanischen Archipelagi, ausgenommen ben spanischen, als mit welchen sie nicht unmittelbar, sondern nur vermittelst ber Jamaicaner handeln. Ohnerachtet aber bieses Berkehr mit den Spaniern nicht unmittelbar geschiebet; so ist es doch nebst bemjenigen, das sie mit den Hollandern und Franzosen auf den Antilles. Inseln treiben,

eŋ

ははなののは

9

ben weitem nicht basjenige, daben ste am wenigs
sten gewinnen. Sie ziehen aus der einzigen Insel Eurasseo jährlich über 6000 Pistolen. Die Waaren, die sie dahin schieden, sind Zwieback, Mehl, eingepockelt Schweinesseisch, Schieben, Mais, Doppelbier, Aepselmost, Butter, Käse, und einige lebendige Thiere, als zum Benspiele, Schweine und Gestügel. Dagegen bekommen sie, einigen wenigen Cacao ausgenommen, alles mal baares Geld.

Sie gehen auch nach Surinam, und ohnerhetet sie von diesem Orte weniger baares Geld mit nach Hause bringen; so wirst ihnen boch diese Handlung etwas namhastiges ab. Un die französischen Eplande verlaufen sie tebensmittel und Zimmerholz, und empfangen dasur Geld,

Rum, Melaffe und Bucker.

Durch Hulfe ber Insel Jamaica liefern sie ben Spaniern auf Cuba, Neu Spanien und Terra firma, eine ansehnische Menge Mehl und Zwieback, bafür die Bezahlung in Piasters erfolget. Es ware dieses ein sehr beträchtlicher Hanbel, wenn die Spanier überhaupt vermittelst bieses Beges sich mit besagter Baare versorgten.

Jamaica nimmt nebst ben übrigen Enlanben ber Englander, ben Pensylvaniern eine Menge von allerlen Sachen zur eignen Nothburft ab, und bezahlet es meistentheils mit baarem Gelbe.

Zwar holen die Penfylvanier in den Canarien-Madera- und Azores-Infeln Wein und I 5 Bran-

Brandtewein, sie führen aber nicht sonberlich viel bavon nach Sause. Denn weil ihr Aepfelmost, Bier und Aile (\*), das sie selbst machen, ein herrliches Getrante ist, so fallt ihnen ausländisches gar nicht notbig.

Sie treiben sehr startes Verkehr mit Holz, mit Salz und Getralbe nach Portugal, Spanisen, und andere europäische Orte. Auch sahren sie nach Neuland. Bon da schicken sie dasjenisge, was sie in Spanien, Portugal, und jenseit der Straffe bekommen, sehr oft nach England.

Gleichfalls ist die Handlung zwisten Neu-England und Pensplvanien beständig in einem starten Schwange. Man rechnet, daß legteres jährlich, ohne was seine Landeswaaren betragen, eine Summe von 60000 Pfund Sterlings an baarem Gelde nach Großbritannien schietet. Hierzu kommt noch Campecheholz, Zucker, Reis, Pech, Theer und Fischthran.

Bon besagten 60000 Pfund Sterlings bekommt Pensplvanien 10000 aus Virginien und
Marpland, 25000 aus Spanien, Portugal und
ben Seehäsen innerhalb der Straße, und 4000
aus den Canarien. Bas es nach Neuland schicket, das beträgt jährlich ebenfalls 4000 Pfund,
und was an der gemeldeten Summe noch sehlet,
das machet sein Gewinn in den französischen und
holländischen Inseln voll.

Das

<sup>(\*)</sup> Mile iff ein Bier, barein entweder gar fein Sopfen, ober boch nur fehr wenig fommet.

Das Schifswesen bieser Landschaft beträgt 6000 Tonnen. Noch 2000 betragen die Jahrspeuge, welche jährlich neu gebauet werden, und zwar mit voller tadung aus den philadelphischen Häsen auslaufen, aber nicht gleich dem größten Theile der übrigen, die von den Pensylvaniern beständig gebrauchet werden, und des Jahres über mehr als eine Reise machen, wieder dahin zurücke kommen. Alles was sie aussühren, schäfest kan auf 12000 Tonnen. Zu bemerken ist, daß unter allen diesen Schiffen wenige sind, daran die europäischen Engländer keinen Antheit hätten.

Es gehet den Pensplvaniern eben so, wie den übrigen Einwohnern des nordlichen sesten kandes von America. Ihr ganzer Gewinn, so groß als er ist, reichet dennoch nicht hin, alles was sie an europäischen Waaren bedürfen, dasür anzuschaffen. Sie ersesen den Mangel durch ihre Geschick-lichkeit. Sie haben Glashütten, Eisenhämmer. Waltmuhlen, tohmühlen, Sägemühlen für Zimmer- und Tischerholz. Sie verfertigen Wollenzeuge, welche zwar grob, doch aber zur Kleidung des gemeinen Volks gut genug sind.

In dem Dictionnaire de Commerce stehnt unter dem Litel: Etat general du commerce d'Amerique, und im Artisel von Pensylvanien, sold sold in dieser kandschaft "Bein, er kommet auch ziemlich gut sort, mur "muß man die Hässer aus Frankeich bringen."
Allein der gewöhnliche Trank der Sinwohner ist

bereits gemelbeter maßen, ber Aopfelwein, bas Bier und Alle. Nebst bem haben wir gesehen, baß sie ja Mabera und Terceras-Weine auftaus sen, und zum Beschlusse, so streitet bas Stills schweigen ber Englander von diesem Umstande gar sehr wiber bas Vorgeben des Herrn Savary am angezogenen Orte.

In Pensplvanien ziehet man die Munzebbel bem geprägten Gelbe vor. Man hat bergleichen für 80000 Pfund Sterlings im Lande. Im Hornung 1739 betrug ber Auswecksel nach Großbritannien eben so viel, als in Neu-York. TO THE TANK

Unter die Vortheile dieser Landschaft gehöret auch dieser, daß sie mitten unter den englandischen Bevölkerungen auf dem sessen Lieget. Gegen Sudwest hat sie Marnland, Virginien, Carolina und Georgien, und wird durch sie ges gen die Anfalle der Spanier gedecket. Gegen Sudost und Norden beschüftet sie Neu-Jersey, Neu Pork, Neu-England und Neu-Schottland gegen die Franzosen.

Herr Pen mußte vor sel. em Ende noch großfen Verdruß ausstehen; es war aber selbiger als so beschaffen, daß er mit dem Endzwocke gegenwärtiger Schrift keinen Zusammenhang hat, solglich auch nicht aussührlich gemeldet werden kann. Nur so viel will ich davon beydringen, daß herr Pen von seinen Bevollmächtigten bestrogen wurde, und an statt sein Vermögen durch

#### des Großbrit. America. 3 141

bie Bevölkerung Penspivaniens in bessere Umstände zu versesen, vielmehr in große Schulden gerieth. Ja es brachte ihn der Verlust eines wichtigen Processes gar um seine Freyheit: denn weil er der Forderung keine Gnüge zu leisten vermochte, so wurde er ins Gesängnist gesest, Dieses Unglück verwirrete ihm die Gedanken, und machte ihn zu allen Geschäften untücktig. Damals war er schon in einem hohen Alter. Er starb 1718 ohnweit Reading, in Barkshire. Das Eigenthum von Peuspivanien ist die auf der beutigen Jag nach ben seinem Ges

ber beutigen Tag noch ben feinem Des



Das siebende Rapitel.

Bon

6676

# Birginien und Marpland.

I. Entbeckung Birginiens. Bevolkerung bieses Landes. Berfassung und Zustand besselbigen. Was es hervorbringe? Seine Handlung. Bevolkerung Marylands. II. Verfassung bieses Landes. Was es hervorbringe und wie es sonst beschaffen sep. Seine Handlung. III. Von der Handlung bender Landschaften überhaupt.

Won Virgie ( nien und Maryland.

liegen an der Cheseapeat Ban, deren Mundung zwischen dem Keinrichs und dem Coels Borgebirge sieget: Jedwes de von ihnen ist rechts und links an der Ban ausgebreitet. Der Serom Patowmet und der Fluß Pokomoak scheiden Birginien und Maryland, je 'r in Westen, dieser in Osten, von eine ander-

Entbedung Borzeiten begriff man unter bem Mamen Birginiens. Birginiens bie gange zwischen Floriba und Neu-Schotts Schottland befindliche Rufte, folgtich alles, mas beut zu Tage Neu- England, Neu- York, New Jerfen, Penspivanien, Marpland und Birginien beiget.

Bereits erwähnter maagen eignen die Englander die Entbeckung dieser americanischen Gegend dem Johann Cabot zu, den heinrich der VII. ausschickte: Frankreich hingegen behauptet, sie sem Blorentiner Berazzan, welcher in Königs Franz des I. Namen Besis davon et-

griff, jujufchreiben.

Doch es sen mit den benderseitigen Ansprüschen beschäffen wie es wolle, so ist doch der bes rühmte Walter Raleigh der erste, welcher auf die Bevölkerung dieser Gegend gedachte. Der große Gewinn, den die Engländer in Westindien machten, brachte ihn auf den Einfall, in der neuen Welt eine Gegend, welche seiner Nation gleiche Wortheile verschaffen könnte, auszusuchen. Weil nun der damalige Zustand des Königreichs dem Hose seine Unterstüßung unmöglich machte; so brachte er einige Handelsleute auf seine Seite, rüstete mit ihrer Benhülse zwen Schisse aus, und schiefte sie unter Ansührung des Philipp Amidas und Arthur Warlows auf Entdeckung irgend eines neuen kandes aus.

Diese Fahrzeuge glengen im April 1584 unter Segel. Die Koniginn Gilfabeth bewilligte bem Raleigh burch ein Patent bas Eigenthum aller Gegenben, ba seine Schiffe landen wurden,

woferne nur fie zur felbigen Zeit nicht ichon einer anbern driftlichen Ration zugehöreten.

Benbe Schiffe landeten an einer Infel ohnwelt bes feften Landes, swifden bem Borgebirge Fear, und ber großen Ban Chefeapeat. Sier handelten fie mit ben landeseinwohnern, und famen gludlich nach England jurud. Gie brach. ten einige Bilbe mit fich, ingleichen Delzwert und andere landeswaaren, unter andern auch Labact, weicher ber erfte mar, ben man in diefem Ronigreiche je gefeben batte. Der Roniginn ges fiel alles, mas man ibr von biefem tanbe fagte, ungemein mobi, fie hofte von einer folchen Entbedung große Borthelle, und befahl, befagtes Earb jum Anbenten bes ledigen Ctanbes, barinnen fle lebte, Birginien ju beigen. Untere fagen, Gir Balter babe ibm biefen Damen aus eigener Beweging bengeleget.

Bebolferung' bes Landes.

Der gute Anfang munterte die Gefellschafter bes Ritters Kaleigh auf. Sie rufteten sieben Schiffe aus, und schickten sie im Jahre 1585 in die See, um auf der neu entdeckten Rufte einen Bohnplat anzurichten. Die Ansbrung der Flotte hatte Sir Richard Greenville, welcher die vorige Reise mit gethan hatte. Dieser befeste die Insel, daran er das vorige mal ausgestiegen war, mit 108 Mann, und gieng wieder nach England. Allein der Berfuch gelung nicht, denn erstich legten die Wilden den Ginrichtungen der Englander allerlen hindernisse in den Weg; zwentens begiengen die lestern selbst eie

nen gewaltigen Fehler, indem sie sich nicht gleich von Ansange auf den kandbau legten, sondern auf die Zusuhre aus England warteten. Diese aber blied aus; wenigstens kam doch das, was ihnen Raleigh nach Berlauf zwener Jahre auf seine eigene Kosten zuschickte, zu spät; Noch zween andere Versuche, die man nachgehends vor

nahm, liefen eben fo fruchtlos ab.

were but an aspensance softeness that the second of the se

Da es nun mit dem Bevolkerungsversuche bieser Gegend abermal einen schlechten Ausgang genommen hatte; so gab man endlich die Untersnehmung gar auf. Zwar besuchte man die Rüste noch immer, allein nur in der Absicht, einis ges Verkehr da zu treiben, nicht aber sich darauf fest zu sesen. Nach einiger Zeit brachte der Vortheil, den man auf einer solchen Reise erwarb, und das dringende Vorstellen des Hauptmanns Gosnold, die Engländer wieder auf ihre ehemastigen Gedanken. Es traten zu diesem Ende versschiedene Handelsleute von London, Vristol, Ereter und Phymouth zusammen, und beschlossen, noch einen Versuch zu wagen.

Als wir von Neu-England redeten, erwähnten wir, es habe Jacob der I. durch ein Patent vom Toten April 1606 die Bevölferungs-Unternehmer in zwo Gesellschaften, darunter eine bloß aus den londonschen Handelsleuten bestund, vertheilet. Diese lestere legte den ersten Grund zur Bevölferung desjenigen Landes, so heutiges Lages Virginien heißet, und gegen Mittag von Earolina, gegen Mitternacht von dem Klusse

Patoumet, gegen Often vom Nordmeere, und gegen Besten burch unbekannte lander eingeschränket wird. Die zwente Gesellschaft stiftete bie plymuthsche Colonie in Neu England. Man sehe hievon das britte Kapitel.

for not to

b

n

ú

e

b

8

n

8

Sup I to I to

Weil damals die Englander das fesse kand bes mitternächtlichen America nicht anders, als unter dem Namen Virginiens kannten; so wurde dasjenige Stud, das besagten Namen noch heutiges Lages träget, Sud-Oirginien, und die dahin angewiesene Gesellschaft, die erste virginische Colonie in dem Patente benennet. Man bewilligte ihr einen Strich kandes, der sich von ihrem angelegten Wohnsige auf jeder Seite 50 engländische Meilen weit erstreden sollte. Der Sie selbst sollte zwischen dem 34 und 41ten Grade Norderbreite seine Stelle haben.

Die Gefellschaft machte sich die Vergunstigung ihres Patentes ohngesaumt zu Nußen. Gleich im ersten Jahre, da sie es erhalten hate te, schickte sie den Hauptmann New-Port mit zwen Schiffen, und einer genugsamen Anzahl Leute, zu Errichtung eines Wohnplaßes nach America. Die Ankömmlinge baueten die Stadt James Town auf einer an dem Powhatan oder Jamesslusse befindlichen Halbinsel. Im Jahre 1609 schickte die neue Stadt schon wieder ein Paar andere Bevölkerungshausen, iede weden 120 Mann start, aus, einer davon seste sich zu Nausamond, der andere aber zu Powehan,

hatm, einer wilden Stadt, bie man bem fans bestonige Dowhatan abgefauft hatte.

Die Englander führeren fich gleich im Uns fange fo ubel auf, baß es menig fehlete, fie maren alle mit einander ju Grunde gegangen, gleich wie benn ihre erften Wohnfige, Die fie errichtet hatten, alle benbe wirflich ju Grunde giengen. Die Bilben fielen über fie ber, und bielten fie bermaßen enge in Jemas . Town eingeschloffen. bak endlich, als thre Unjahl von 500 bis auf 60 gefchmolgen war, fie für bas befte erachteten, nach England unter Segel ju geben. Denn wies wohl fie nur noch auf 16 Tage lebensmittel übrig batten; fo hoffeten fie boch Reuland noch eber, als felbige ein Enbe nehmen fonnten, ju erreichen. Aber ba fie eben im Begriffe maren, Diefes verzweifelte Unternehmen zu bemertstellis gen, fam ber torb Delaware, welcher jum Statthalter bon Birginien ernennet worben war, mit bren Schiffen aus England angefegelt, und nothigte fie, ftebenbes Ruftes mieber umzutebren.

Nachgehends wurde der ford frank. Er gieng also nach Europa, und ließ 200 Mann in Birginien juruck. Seine Stelle wurde dem Thomas Dale gegeben. Dieser kam im May 1611 mit dren Schiffen in seine Statthaltersschaft, und brachte sowohl Leute als Borrath mit. Allein die Unordnung, dadurch die Colonie ihrem Untergange bereits so nahe gebracht worden war, regierete noch immersort. Weil die Einwohner

2' 0

ten Getraidebau beständig ben Seite sesten, so brohete ihnen die alleraußerste Moth. Sir Thomas suchte vor allen Dingen diesem Unheile vorzubeugen. Ohnerachtet die Jahreszeit schon ziemlich weit verstrichen war, so befahl er boch auszusaen, es siel auch die Aerndre ziemlich gut aus, ohnerachtet man sehr wenige Zeit zum Bestellen gehabt hatte. Eben diesem Stattshafter hat auch Dalesgift, eine der besten virginischen Stadte, ihren Ursprung zu banken. Denn er bauete sie auf seine eigene Kosten. Daber gereichet auch die Benennung dieser Stadt seiner Großmuth zum ewigen Angedenken, indem Dalesgift soviel als Gabe des Dales heisset.

Im Augustmonate eben besselbigen Jahres, brachte Sir Thomas Gate sechs Schiffe mit neuem Borrathe und frischer Mannschaft nach James Lown. Diese Berstärkung seste die Sinwohner in den Stand, sich weiter auszubreiten. Sie baucte zu Arrahattuk, 50 engl. Meilen oberhald James Lown eine Stadt, und nennete sie Henricopolis. Im Jahre 1612 brachte ihr der Hauptmann Argall abermal zwen mit allers lep Bedursnissen beladene Schiffe.

Hierauf verliefen einige Jahre, ehe ble Colonie eine ansehnliche Hulle erhielt. Aber im Jahre 1619 schickte bie virginische Gesellschaft eine Flotte mit Wieh, allerlen Worrathe, und etwa 1300 Mann bahin ab, und im Jahre 1621 ließ der Präsident derselbigen, der Graf von Southampton abermal eine Verstärfung in seinen kans

besanigeil abgeben. Safrum eben biefe Beit murs be am Carisvorgebirge ein Salzwert, und gu Falling . Creef ein Hammer angeleget. In ben folgenben Sahren ließen fich ju verschiebenen malen einige Saufen Englander im lande nieber. Als nun die Angahl ber Ginwohner fo anfehnlich angewachfen war, befummerten fie fich nicht mehr forgfaltig genug um bie Wilben, und mas fie etwa vorhatten. Diefe Sicherheit machten bies felbigen fich zu Rute, nahmen ingeheim Abrebe mit einander, trafen ingeheim ein Bundniß uns ter fich, und beschloffen, die englandischen Bohns plage, weil fie febr gerftreuet lagen, ploglich ju überfallen, und alle Englander auf einmal zu ers murgen. Ohne Zweifel mare ihnen biefes Borhaben vollig gelungen, woferne nicht ein befehre ter Wilber Die Colonie gewarnet batte. Doch ba bas Warnen nur funf Stunder vor ber jum Bollziehen bestimmten Beit geschah; fo gelung es ben Wilben gleichwohl, 334 Perfonen ju ers morben, auch einige Bobnfige, barunter abfons berlich ber hammer ju Falling . Creet mar, ju gerftoren. Balb bernach wurden fie von ben Engs lanbern mit gleicher Dunge bezahlet.

König Jacob der I. wollte Birginien durch; aus behaupten, und ersetzte den erlittenen Bertuft durch frische Mannschaft. Allein es entstund Uneinigkeit zwischen den Mitgliedern der Landesregierung, und ben diefer Gelegenheit wagten die Wilden abermals einen Anfall, und schlus

gen eine große Unjahl Englander tobt.

Durch

Durch biefe Unglucksfälle und bie langfame Aufnahme ber Colonie, welche man ber schlechten Regierung ber Gigenthamer zufchrieb, indem biefelbigen bes beständigen Schabenleibens meiftens überdrußig murben, und ihre Berechtfarte einem jedweben, ber fie nur haben wollte, abtraten, wurde Ronig Carl ber I. bewogen, bag er bas Patent ber virginischen Gefellschaft gleich nach bem Antritte feiner Regierung wiberrief, und bagegen biefe Pflanggegend unter feinen unmittelbaren Schus nahm.

Berfaffuna

Wollte ich alles, was ferner in Birginien un Buftand vorfiel, befchreiben, fo mufte ich bie einmal ge-Birginiens. feste Schranten biefer Schrift meit überschreiten. 3ch melbe alfo nur, baß ohnerachtet bes Mufftang bes, ben ein Oberfter, ber fich im tanbe niebers gelaffen batte, Ramens Dathanael Bacon, um bas Jahr 1676 erregte, auch ohnerachtet ber Unruhe, welche ber mobifeile Preis bes Tabacks im Jahr 1679 verursachte, Die Colonie bennoch beständig gunahm, und bag in ihrer Errichtung feine merkliche Beranderung als im Nabre 1680 vorgleng. Mit Diefer war es folgender Geftalt beschaffen: Unfanglich bestund bie virginische Regierung unter ber Befellschaft Aufficht, aus einigen von ber Befellfchaft verordneten Rathen. und aus einem Prafibenten, welchen bie Ginwohe ner mableten. Rachgehends mirtete es bie Befellschaft ben bem Ronige aus, baß fie an ftatt bes Drafibentens einen Statthalter ernennen durfte, 21s im Jahre 1620 die Angahl der Gine wohner sehr angewachsen war, wahlete jedwebe Stadt und jedweber Bezirk gewisse Abgeordnete, welche nehft dem Statthalter und den Rathen die allgemeine Landesversammlung befesten. Nurbesagte Versammlung entschied alle Landes-Ungelegenheiten. Auf diesem Fuße ließ Carl der I. die Sachen, und sie blieben die 1680 dars auf. Aber damals begonnen die Rathe sich von den Abgeordneten abzusondern, und nach dem Benspiele des engländischen Parlaments, eine ciagene Rammer auszumachen, dahingegen sie vors her in einer Rammer mit ihnen saßen, gleichwie im schottländischen Parlamente geschab.

Die Verfaffung biefer tanbichaft ift ben Einwohnern nicht fo gunftig, als bie Verfaffung ber weiter gegen Norden gelegenen tanbichaften. Der Statthalter hat große Gewalt. Folglich kann fein Verfahren zuweilen willkuhrlich fenn, und ben biefen Umftanden stehet ber Gewalttha-

tigfeit bie Thure offen.

Die Chefeapeak. Ban, an welcher sowohl Virginien als Maryland lieget, ist zehen französsische Meilen breit, boch sagen einige, sie habe zwischen dem Carls und Heinrichs Vorgebirge nur sieben in die Breite. Sie lieget unter dem 37ten Grade Norderbreite, erstrecket sich bens nahe 70 Meilen tief ins Land hinein, und behält 60 Meilen weit von ihrer Mündung noch eine Vreite von sieben Meilen. Wie man sagt, so hätten alle Schiffe von ganz Europa Plag genug, vor Anker darinnen zu liegen.

Unfanglich batte man aus Birginien 25 26 theilungen gemachet. Nachgebents machte man neun und zwarzig, welche 14 Rirafpiele in fich begreifen. Die ehemalige Dauptftabt James-Town hat nicht mehr als 70 Saufer, und well bie Landeseinwohner lieber mitten in ihrer Pflangeren, als in Stadten benfammen mobnen; fo Scheinet es, als ob bie Stadt noch lange Beit in ihrem gegenwärtigen Buftanbe verbleiben möchte. Der Statthalter bat megen bes ungefu.ben Baffers , und anberer Urfachen, feinen Gis ju Williamsburg aufgeschlagen, auch bie Berichtes bofe, und ben Gis ber allgemeinen Berfammlung babin verleget. In lestbefagter Stadt giebt es zwar wenige Saufer, hingegen bat man bren offentliche Gebaube, welche an Schonheit feinem in gang America etwas nachgeben, bafelbit aufgeführet. Als bie Stadt abgestecket murbe, orbs nete man bie Gaffen bergestalt, baß sie nach bem Maage, als bie Baufer gebauet merben, ben Maniensjug Ronig Wilhelms bes III. unter bef. fen Regierung Billiamsburg angeleget murbe, vorstellen. Wiewohl aber ber gange Bug nur ben Anfangebuchstaben bes foniglichen Ramens, bas ist ein. W vorstellen solle, fo mar er boch im Jahr 1722 noch nicht zu Stande gebracht, fons bern es ftunben nur erft zween Striche von bem gedoppelten W, bas ift, nur fo viel Baufer, bag ein V vorgestellet wird. Es giebt ein Comobienbaus in der Stadt, barinnen gefpielet mird.

Man

Man bachte in England ernftlich barauf, mie man Die Birginier babin bringen wolle, baß fie nicht mehr burch bas gange tanb aus einanber geftreuet Boigion, fonbern gufammen gieben, und Stote anlegen mochten, Weil nun bie Befege, bie man ju biefem Enbe machte, wenig Wirfung thaten; fo erbachte man ein anderes Mittel, und befahl, es foliten an allen Gluffen, bie man ber Sandlung megen befähret, Schans gen gebauet, bie Schiffe aber genothiget merben, ihre Guter unter bem Befchuse ber Schangen auszuladen und zu verstechen. Allein es murbe gwar ber Befehl ausgefertiget, aber, megen Belbe mangels nicht vollstrecket. Bare biefer Bore folga gur Bieflichfeit gebracht worben, fo batten fich bie Einwohner unfehlbar rings um bie Schangen gefeget, und bergeftalt maren endlich Stabte entstanben.

Man schäßet die Menge aller Einwohner dies ser kandschaft wenigstens auf 14000, woferne namlich die französischen Flüchtlinge und Schwarze mit gezählet werden. Zur Bestätigung dies Anschlages will ich hier das Berzeichniß der Einwohner vom Jahr 1703 bezbringen, in welchem weder die Schwarzen noch die reformireten Franzosen, die nach Widerrufung des Nantisschen Edicts aus dem Königreiche stohen, begrifs sen sind.

£ 5

Ber:

Verzeichniß der Einwohner Birginiens, das im Jahr 1703 nach den Grafichaften oder- Abtheilungen verfertiget wurde.

| stothettingen besterriger ibnever |                   |         |                    |  |  |
|-----------------------------------|-------------------|---------|--------------------|--|--|
| Graffchaften. G                   | anze Ans<br>zahl. | Männer. | Weiber und Rinder. |  |  |
| Benrico .                         | 2413              | 915     | 1498               |  |  |
| Pring Georg, unt                  | •                 |         |                    |  |  |
| bie Stabt Carlftal                | t 4045            | 1406    | 2639               |  |  |
| Surren                            | 2230              | 880     | 1350               |  |  |
| Infel Wight                       | 2714              | 841     | 1873               |  |  |
| Maufamond                         | 2530              | 1018    | 1512               |  |  |
| Morfolf .                         | 2279              | 717     | 1572               |  |  |
| Pringeginn Unne                   |                   | 685     | 1351               |  |  |
| James *                           | 2990              | 1297    | 1693               |  |  |
| Port .                            | 2357              | 1208    | 1142               |  |  |
| Warwit .                          | 1177              | 282     | 895                |  |  |
| Elifabeth .                       | 1188              | 469     | 719                |  |  |
| Mem Rent .                        | 3374              | 1325    | 2094               |  |  |
| Ring William                      | 1834              | 803     | 1031               |  |  |
| Ring and Queen                    | 2842              | 1244    | 1598               |  |  |
| Glocefter .                       | 5834              | 2628    | 3206               |  |  |
| Middleser .                       | 1632              | 776     | 856                |  |  |
| Esser 0                           | 2400              | 1090    | 1301               |  |  |
| Richmond .                        | 2622              | 1392    | 1230               |  |  |
| Stofford =                        | 2033              | 863     | 1170               |  |  |
| Westmorland .                     | 2736              | 1131    | 1605               |  |  |
| Lancaster =                       | 2155              | 941     | 1214               |  |  |
| Morthumberland                    | 2099              | 1168    | 931                |  |  |
| Accomat #                         | 2804              | 1041    | 1763               |  |  |
| Morthampton                       | 2081              | 712     | 1369               |  |  |
| + 7                               | 60606             | 25023   | 35583<br>Bers      |  |  |

Bergeichniß bes Landausschusses, ober ber Rriegsleute in besagten Grafichaften.

| Attiegoteure in velagien Compagnition |           |            |          |  |
|---------------------------------------|-----------|------------|----------|--|
| Graffchaften.                         | Ausschuß. | Bu Pferbe. | Bu guge: |  |
| Henrico .                             | 345       | 98         | 247      |  |
| Dring Georg ur                        | ıb        |            |          |  |
| Die Caristabt                         | 625       | 303        | 422      |  |
| Gurren .                              | 350       | 62         | 288      |  |
| Infel Wight                           | 514       | 140        | 374      |  |
| Naufamond                             | 591       | 142        | 449      |  |
| Norfolt .                             | 380       | 48         | 332      |  |
| Pringeginn Unt                        | na 284    | 69         | 215      |  |
| James .                               | 401       | 123        | 278      |  |
| Dort .                                | 390       | 65         | 215      |  |
| Warwit .                              | 201       | 49         | 152      |  |
| Clifabeth                             | • 196     | 54         | 142      |  |
| Mew: Rent                             | 420       | 120        | 300      |  |
| Ring William                          | 691       | 189        | 509      |  |
| Ring and Que                          | en)       |            |          |  |
| Glocester .                           | 594       | 121        | 473      |  |
| Middleser                             | 199       | 56         | 143      |  |
| Esser .                               | 438       | 139        | 299      |  |
| Richemond                             | 504       | 122        | 382      |  |
| Stafford .                            | 345       | 84         | 261      |  |
| Westmorland                           | 451       | 133        | 318      |  |
| Sancaster .                           | 271       | 42         | 229      |  |
| Morthumberl                           | and 522   | 130        | 92       |  |
| Accomat                               | 456       | 101        | 355      |  |
| Morthamptor                           |           | 70         | 277      |  |
|                                       | 9522      | 2363       | 7159     |  |
|                                       |           |            | OD       |  |

Wenn

Wenn Birginien im Jahre 1703 ohne bie Rangofen und Schwarze ju rechnen, bereits 60000 Seelen in fich begriff; fo ift es tein 2Bunber, wofern man beut ju Tage alles jufammen gerechnet, 140000 jablet, indem bas Land feit bem Unfange bes gegenwartigen Jahrhunderts fich mertlich aufgenommen bat.

Was bas Land hers

3war haben bie Statthalter ofter als einmal versucht, bie Ginwohner babin zu bringen, porbringet. baß fie leinmand und Beuge weben, Geibenmurme gieben, und Galg machen mochten. Allein fie konnten aller angewendeten Dube ohnerache tet, biefe Dinge nie auf einen bauerhaftigen Ruf bringen. Denn weil ber Bebrauch bes Labacks in Guropa bestanbig junahm; fo bielten fich bie Birginier lieber an ben Bau biefer Pflange. Dun ift frenlich biefer Bortheil baben, ban man eine folche Pflangeren mit wenigem Borfcuffe anfangen, und ohne viele Sanbe baben ju gebrauchen, beforgen fann: Unterdeffen barf man boch auch nicht glauben, als wenn biefes Sand gan; ohne Bertichaften mare, fondern es wird aus bem bafigen Rlachse etwas teinwand. wie vohl in geringer Menge verfertiget.

> Der beste virginische Tabad ift ber fogenannte Smeetfend: Taback, und wird auf einer Erbjunge zwifden bem Dorf-und Jamesfluffe gebauet. Es gilt Diefer Taback jumeilen 12 Pfennig Sterlings, ber gemeine Preif bingegen ift weit gerin.

geringer, indem er zu London nach Abzug aller Untoften nicht mehr als 24 Pfennig ober etwa 2 Grofchen gilt.

Birginien ist ein fehr fruchtbares kand. Es bringet eine unendliche Menge Früchte und Baume von allerlen Gattung hervor. Sowohl die See, welche die Kusten bemässert, als die Füße, welche sich in die Cheseapeat Ban ergießen, wimmeln von Fischen. Man fänget Stocksische, Store u. s. w. boch der größte Theil dieser Schäße wird nicht geachtet, wenigstens verlanget man doch nicht eben so vielerlen Verken, als ihre Mannigsaltigkeit an die Hand giebt, zu treiben, nach dem Benspiele aller übrigen neubevölkerten kandschaften der Engländer, davon wir bisher geredet haben.

Die ganze Handlung bieses landes lauft in ber Erdzunge, welche auf einer Seite von York, auf der andern vom Jamesflusse bewässert wird, als in ihrem Mittelpunkte zusammen. Sie der stehet hauptsächlich im Tabackverkause. Die Virginier haben es in der Zubereitung dieser Pflanze so weit gedracht, daß ihr Taback für den des sten in der ganzen Welt geachtet wird. Mehlt. dem verkaufen sie auch rohe Häute, Pelzwerk, Zimmerholz, und schicken sowohl noch Bardados als in die übrigen Antillesinseln einige Les bensmittel. Dagegen bekommen sie Rum, Meslasse und Zucker.

Gewöhnscher Weise treibet man in Birginien die Handlung durch bloßes Umsesen. Doch giebt es auch baares Geld im Lande, ja es würse noch mehr geben, woserne nicht die Einwohener ihren Vortheil daben fanden, wenn sie es in die übrigen Pflanzstädte schicken. Hauptsächlic gehen die Zechinen, Piaster und das englan-

bifche Beprage, im Schwange.

Mus England befommen die Birginier alle Euther und Beuge ju ihrer Rle'bung, alles Berathe, fomobl gur Baushaltung als jum Lanbbau; ferner allerlen turge Baare, Gattel, Baume, Puppen, und Pugwert. Ja, ohnerachtet fie nichts als lauter Walbungen rings um fich haben; fo find fie boch auf ihre Cabacteflaugen bermaßen erpicht, bag fie ihre Stuble, Geffel und überbaupt alles, was man von Drechslerarbeit in einer haushaltung bedarf, aus Europa fommen laffen. Mit einem Borte, es wird in gang Großbritannien feine einzige Gattung Baare verfertiget, babon nicht etwas nach Birginien berfendet murbe, und es lebt in nurbefagtem Ronigreiche eine große Ungahl handwerksleute von ber ftarten Abnahme ber Birginier.

Marpland.

11. Marvlands Granzen sind in Westen eis nige hohe Gebirge; im Often die Cheseapeaks. Bay und bas Nordmeer. Im Norden die Telaware Bay, und in Suden der Fluß Pokomoak. Die ganze kandschaft ist in alle Grafschaften eingetheilet, davon sechs an der Wests kuste der Bay, funf aber an der Oskkuste lie-

Acit.

gen. Gie erftrectet fich vom 37 Gr. 50 Min.

bis an ben 40 Grab Morberbreite.

Nebst ihrer Hauptstadt Santa Maria, sind ihre zwo wichtigsten Stadte, Unnapolis und Wils liamstadt, woselbst ein Zoll angeleget ist. Die übrigen Bohnplaße, die man im kande findet, verdienen nicht einmal recht den Namen der Dorfer, ja es giebt in Pensylvanien Orte, die man baselbst nur für Weiser ausgiebt, die aber nichts destoweniger größer sind als die nurges melbeten maryländischen Stadte alle drey. Doch giebt 2s eine sehr große Anzahl Wohnpläße,

welche gleichsam Stabte vorstellen.

Maryland gehörete ehemais zu Birginien, wurde aberim Jahre 1631 auf Ansuchen Georg Calverts, Lords Baltimore davon abgesondert. Es war dieser kord catholisch, und lebte, um seine Religion desto freyer auszuüden, seit einigen Jahren auf der Insel Neuland. Nachgehends hoffte er in Birginien größere Bequemlichseit anzutressen, und dat sich den Carl I. die Gegend an dem obern Theile der Cheseapeak-Bay aus, wo die Engländer noch keine Wohnsisse anzeleget hatten. Der König schenkte sie ihm nicht nur, sondern er nennete auch besagte Gesgend nach seiner Gemahlinn Henriette Maria von Frankreich, die er, wie bekannt, ungemein liebte, Maryland.

Nun verstarb zwar ber ford Baltimore, ehe bas Patent ausgefertiget murbe, es seste aber fein Sohn Cecile Calvert, Baron von Balti-

more

more in Arrland, bie Unternehmung fort, und Schickte schon im Jahre 1633 Ginwohner in fein Eigenthum ab. 3hre Ungahl Selief fich auf 200 Perfonen, meiftens von guter Abfunft, und catholifcher Religion. Bum Glude fanden fie ben ibrer Untunft eine von ben Bilben angelgte Bobn= ftatte, bie aber von ihren Befigern verlaffen worden war. Da fie nun urbar gemachtes Beld menigftens boch fo viel als zur erften Ausfaat nothig fiel, vor fich fanben; fo fiel es ihnen nicht fonberlich fauer, fich reichlich mit Lebensmitteln zu verforgen, und Diefe toctten in turger Beit noch mehr Mitgehulfen berben. Die Birginier und Reuenglanber griffen ihnen unter bie Arme. Mit einem Borte, Die Colonie murbe in weniger Zeit zahlreich und blühend.

te

w

þ

fe

9

Noch mehr wurden die Englander in Maryland verstärket, als der kandvoigt von Birginien, Altter Berklen, aus einer schlechten Staatstlugheit alle Nonconformisten aus seiner kandsschaft jagte. Der kord Baltimore machte als ein Mann, der besser verstund, was dienlich sey oder nicht, sich diesen Fehler zu Nusen. Ohnerachtet er ein Catholik war; so beherrschete ihn doch der Berfolgungsgeist, den man dieser Restigion nur allzu ofte vorwirft, im allergeringiten nicht, sondern er nahm alle Protestanten, die nur immer kust dazu hatten, mit vielem Bergnügen in seinem Eigenthume aus.

Als bie Menge ber Ginwohner junahm, machte ber forb eine kandesverfassung, baju et

bas Mufter von ber Englandischen erborgete Berfaffung Er errichtete eine Rathefammer, Die aus feiner Marplands. eignen Perfon, und ben vornehmften Untereigenthumern bestund, und gleichfam bas Dberbaus vorstellete. Als nachgehends das Land in Grafichaften eingetheilet worben mar, machte er aus ben Abgeordneten berfelbigen bas Unterhaus. Man feste feft, es follte niemand als nur allein ber forb Gigenthumer, ober fein Statt. verwefer Die Macht haben, biefes Parlament ju berufen, zu verlangern ober aufzuheben; es follten bie Befege, welche biefes Parlament machen werbe, von bem torb Gige. humer ober von feinem Gevollmachtigten bestariget merben : Burbe ber ford ober fein Gevollmachtigter fie genehm halten, fo follten fie eben bie Rraft haben, als eine Ucte bes englandischen Parla. ments: enblich fo follten fie auf feine anbre Beife abgeschaft werben fonnen, als mit Ginwilli. gung bes torb Gigenthumers ober feines Gevollmachtigten und ber benben Saufer, bas ift, ber Rathskammer und ber fanbichafts - Abgeord. neten.

Mach Carls bes I. Tobe verlohr ber ford Baltimore die Regierung Marylands, er bekam sie aber wieder, als Carl ber II. auf den Thron erhoben wurde. Allein da die Reicheveränderung Wisselm den III. auf den großbrie tannischen Thron seste, wurde dem ford Walstimore zwar die Macht, sein Eigenthum zu res gies

gieren, doch aber nicht ber Genug ber Ginfunfte benommen. Aber nach feinem Tobe mare fein Befchlecht bennahe um bie Erbschaft getommen, indem es Rraft ber Parlamentsacte, welche bie Catholifen tur unfahig gu Erbichaf. ten erflaret, Davon ausgeschloffen mar. Ben ber Berlegenheit, barein bie Baltimors burch biefes Befeg famen, bielten fie fur beffer, bie pros testantische Religion anzunehmen, als eines ber ansegnlichften tanber, bie im Befige großbritan. nifcher Unterthanen maren, aus ber Sand gu laffen. Dergeffalt blieb gwar Marpland ben ihrem Saufe, allein bie Berfaffung Diefer Land. Schaft auf eben bem Suffe, barauf fie nach ber Reichsveranderung gefeget worden mar. Es ernennet namlich ber Sof fowoh ben landvoigt, als die Mitglieder ber Rathstammer. Bas bie allgemeine Berfammlung betrifft, fo werben aus febweber Graffchaft einige Mitglieber von ben Ginwohnern ermablet. Die Macht, Befege gu geben, beruhet ben bem tanbvoigte ber Regierungstammer und ber allgemeinen Berfamm. lung. Der tanbvoigt bat bas Berneinen in feiner Bewalt, bas ift, er fann bie Befege, welche bie Berfammlung vorschläget, verwerfen.

Marpland hat bas Borrecht, baß es für bie Berordnungen, die sein Parlament machet, feine Bestätigung aus England holen barf. Wenn also in dieser Colonie etwas vergehet, das bem Bortheile Großbritanniens zum Nachtheile gereichet, so ersahren es die Commissarien ber

Sand-

fer

ar

w

G

ge

u

fd

ne

lu

lei

vi

ei

ni

gi lu Q

je

20

h

Banblings - und Pflangerengeschafte entweder

gar nicht, ober boch ju spate. In Mangland ift die Witterung, ber Boben, Mas eshers bie Fruchte und bie Sandlung eben alfo befchaf- por bringer.

fen, als in Birginien. Gleichfalls ift die Lebense art ber benberfeitigen Ginmobner einerlen. Gomobl biefe als jene wohnen jetweber auf feinem Bute burch bas gange land gerftreuet, und begeis gen fcblechte Luft, in Stabten benfammen zu fenn. um welcher Urfache willen es benn in biefer fand. Schaft eben fo wie in jener, gar menig Ginmobner giebt, bie fich auf nichts anders als bie Sandlung legen. Man rechnet bie Ungahl aller Geelen in Marpland, boch ohne bie Schwarzen, auf

viergia taufend.

Weil es in diesem Lande noch allzu viele Balber giebt, fo leibet gwar die Reinigkeit ber luft einigermaßen barunter, unterbeffen ift fie boch . nicht ungefund. Das land bringet alles, mas jum lebensunterhalte, ja auch jum Boblieben geboret, im Ueberfluffe bervor. 2Bas die Sandlung betrifft, fo findet man ba Baume ju gutem Bauholje imlleberfluffe, als juni Benfpiele fchmars ge, weiße und rothe Gichen, weiße und rothe Cebern. Die lettern gebrauchet man zu Pfahlen und Balten, jene bingegen schicken fich beffer gu Bretern. Ich übergebe eine groffe Menge anberer Pflangen und Baume, bie nichts zur Sand. lung bienliches liefern, folglich auch am gegene martigen Orte feine Stelle verbienen. Dur verdienet ber Bachsbaum eine Ausnahme.

Er gehoret unter bas Mnrthen Geschlichte, unb feine Frudt liefert Bachs. Die Ginwohner bermiich n es mit Zalt, und machen Rergen bas von. Bir haben biervon bereits oben einige Mel-

bung gerban.

Man leget fich in Marpland fehr fchlecht auf die Weberen. Es ist nicht mehr als eine einzige für Bolle, und zwar in ber Graffchaft Sommerfet vorhanden. Der Labad ift bas bochfte But ber Ginmohner. Er vertritt ben ihnen Die Stelle aller Lebensmittel, alles Bemerbes ja bes Belbes felbft. Zwar fehlet es ib. nen an englandischer ober fpanischer Munge im geringften nicht, allein fie gebrauchen biefels bige bloß zu ben allerfleinsten Musgaben. In allen übrigen Fallen ift ber Taback basjenige, bafür fie alles eintaufchen.

Derjenige marnlanbifche Labad, welcher Oroonoto beißet, ift fiarter als ber virginifche. Er fallet ftarter auf bie Bunge, und fein Geruch ift ben Englandern juwiber. Dagegen ift er im nord ben und offlichen Theile von Guro-Man verführet eine große pa febr beliebt. Menge nach Solland, Danemart, Schwes ben und Deutschland, wo man ihn lieber rauchet als ben gelinden virginifchen. Es merben jahrlich von biefer einzigen Gattung über 30000 Rollen verfauft. Diefer ftarte 26. gang bat die Marylander fo bigig auf ben Labactbau gemacht, baß fie eine eben fo große

Mas

Menge als bie Birginier liefern.

Marpland befommt eben bergleichen Baare aus Europa als Birginien. Donerachtet man febr guten Aepfelwein im lanbe machet, und ibn als das gewöhnliche Getrante gebrauchet; fo wird boch auch Madera und Fanal Bein, ingleichen Ram aus Barbatos, Matz, englisch Bier, Frangwein u f. w. babin gebracht. 3mar machfen Beinftode genug im Balbe , bisber aber bat man fie wenig geachtet. Es geben fur 90000 Df. Sterl. Mungjedbel im lande berum, und ihr Aufwechsel nach Großbritannien beträgt

bunbert von hunbert.

ıb

er

el•

Ht

ne

aft

as

en er-

ib-

nze felø

In

ge,

her

he. Be-ist 170-

oße

ves

ber

ber Ub. La= oße

III. Die virginische und marplandische hand handlung lung geboret unter bie allereinträglichften bei Bir iniens Englander, und machfet beständig. Im Jahre und Marys 1736 gebrauchte man 200 Schiffe dazu, welche lar 38. alle zusammen eine kabung von 24000 Tonnen ausmachten, und mit etwa 60000 Rollen Zabad befrachtet maren. Rechnet man nun eine Rolle auf 600 Pjund, bas Pfund aber auf 21 Sols Sterlings; fo beträgt ihr ganger Berth 375000 Pf. Sterlings, ober 2125000 thir. Biebet man hiervon ab 10,000 Pfund fur bie Fracht, 35 Sterlings auf eine Rolle gerechnet, ingleichen 60000 Pfund für bie Provision und andere fleine Roften, 20 Sterlings auf iebe Rolle gerechnet; fo bieiben noch 210000 Pfund, ober 1190000 thir. übrig; foviel namlich bes traget ber Berth bes Tabacks, nach Abjug aller Untoften ben feiner Einfuhre in England, und bafür fchicken bie Englander eben foviel an als

lerlen Warnland, nur mit ber einzigen Ausnahme, bag von ben 210000 Pfund Sterl. funf von hundert zur Provifion abges rechnet werden muß, welches 11250 Pfund ober

63750 Thir, beträgt.

Bu bemerten ift bieben, es habe ber Berfafe fer, bem wir biefe Berechnung abborgen, um bem Bormurfe, als ob er bie Sachen vergrößere, ju entweichen, feine Summen geringer, als fie mirt. Ilch find, angefeget. Im Jahr 1740 schäßte jebermann ble Menge bes Zabacks, ber ein Jahr ins andere gerechnet, aus ber Chefeapeats Ban ausgeführet wirb, auf 70000 Rollen, jedwebe von 800 Pfund, bavon Großbritannien allein 20000 verbrauche. In Jahr 1750 fchatte man ben Tabacts Berfchluß noch bober, namlich alles, was Marpland und Birginien jabr-Hd nad Europa fchicke, bis auf 100000 Rol-Ien, bavon eine Salfte in England bleibe, bie anbre aber weiter verführt werde, und bie Mation um 400000 Pfund Sterlings, bas ift um 2233333 Thaler bereichere.

Ein so großes Wachsthum hat dieser hands lungszweig gewonnen, seitdem die Einwohner von Marnland und Virginien durch die Frenzeit, nach Africa zu handeln, in den Stand gestornmen sind, sich eine große Menge schwarzer Leibeignen anzuschaffen. Die Einsuhre ihres Labacks wirst der engländischen Schaßkammer jährlich 410000 Pfund Sterlings ab, das ist, wosern man die Menge desselbigen, der im Röselbigen werden.

### des Großbrit. America.

nigreiche felbst verbraucht wird, nur auf 20000 Rollen fchagt: benn mas ben übrigen betrifft, welcher nicht im Ronigreiche bleibt, fo wird ben der Aussuhre basjenige, was man fur bie Gins fuhre bezahlt, jurud gegeben Die gange Bes rechnung beruhet auf folgendem Grunde:

Gine Rolle wiegt 800 Pfund. Gin Pfund bezahlt ben ber Ginfuhre 6 und ein Drittelpfennig Sterlings, fol lich bie Rolle 21 Pfund Sterlings, 2 Schillinge. & ergettalt follten 20000 Rollen dem toniglichen Cchafe 410000 Pfund

Sterlings eintragen.

Alleines beläuft fich ber Ertrag nicht ganglich fo boch, nicht nur besmegen, weil man ben bals biger Bezahlung einen Rachlag erhalt, \* fon. bern auch, weil in fleinen Safen Die Raufleute ben Zoll auf ungahlige Beife betriegen. Daber fteiget die gange Ginnahme bes Jahres über nur auf 130 bis 150000 Pfund Sterlings.

Bisher haben die Frangofen ben Bortheil des eis genen Anbaues einer fo unentbehrlich gewordenen Pflange, und davon fie eine entjegliche Menge berbrauchen, mit den Englandern nicht zu theilen bes gebret. Richts bestoweniger fann mit Bahrhelts. grunde behauptet werden, daß bie Frangofen gu

٤4

Man hat von bem Tage an, ba ber Taback ins 30! regiffer eingeschrieben wurde, 18 Monate Frift zu Bezahlung bes Einfuhrzolles. Cezahlt man nun auf ber Stelle, so erhalt man einen Machlag.

dem blühenden Zustande Marnlands und Birginiens, mehr, als irgend eine Notion in Europa, bengetragen haben. Denn diejenig. Nation, welche die Waare verbraucht, ist allerdings dieienige, welche die Pflanzer und Seeleute der andauenden bezahlet. Ja, sie thut noch mehr, sie bezahlt auch alle Verzögerungen und unnöthige Vertheurung, ja so gar die Nachläßigkeit der Undauer.

Nebst bem Taback, schiefen bende Lanbschafsten noch für ungesehr 20000 Pfund Sterlings an allerlen andrer Waare nach Großbritannien. Rechnet man aber, sowohl diese Waaren, als den Taback, imgleichen, was sie dasur eintausschen, nach dem Preise aus der ersten Hand; so kommt den Engländern das Pfund von jenen kaum für einen Sols Sterlings zu stehen.

Weil die Sinwohner Marplandes und Birginiens sich bennahe auf gar nichts anders, als auf ten Tabacksbau legen; so mussen sie alle ihre Rleidung, Leinwand, Hausgeräthe, Geschirr, mit einem Worte, alle und jede, auch die allere gemeinsten Dinge, die man zum menschlichen Leben bedarf, den Engländern abkausen, und leben aus dieser Ursache in einer gewissen Durstigkeit. Zwar haben sie nicht nur alles, was die Noth ersordert, sondern auch vieles, was zum Schmausen gehöret, allein andre zum Vergnügen gehörige Sachen, die Gemächlichkeiten und Ergösungen, welche der Pracht verschaffet, sehlen ihr nen bennahe gänzlich, und in diesem Stücke hat

Meu-

Meu-England, Neu-York und Pensplvanien ein weit besseres 2008.

Miemand lebet in Marpland und Birginien beffer, als bie Raufleute. Unterbeffen, ba es an Stadten, Marktplagen und gemungtem Gelbe fehlt; fo treiben fie ibre Banblung nicht obne mancherlen Beschwerlichteit. Gie tonnen nicht anbers, als auf Borg verfaufen. Denn ba bie Bezahlung in lauter Tabact geschiehet; fo muf. fen fie marten, bis er zeitig ift, und weil bie Pflanger, einer bier, ber anbre bort im lanbe mobnen; fo ift bas Schulbforbern etwas febr mubfames. Alle biefe Umftanbe fchmachen bas innerliche Berfehr, und haben einen nicht geringen Ginfluß in bas auffere. Gemobnlicher Beife lieget bier ju tanbe ein Schiff bren bis vier Monate, ja mobl fedife vor Unter, und wartet auf eine labung, bagu es feine vierzehn Tage bes burfte, wenn ber Labad in ben tagerbaufern einiger biergu bestimmten Safen in Bereitschaft lage. Gin langes Bermeilen vermehret bernach Die Frachtfoften.

Noch träget zu biesem verzögerlichen Wesfen nicht wenig ben, daß die engländischen Handelsleute, welche den Taback meistens nur auf Commission von den Pflanzern nehmen, für eisne virginische Nolle nicht mehr als 40 Schillinge, für eine marpländische hingegen nur 35 Schillinge Frachtfosten ansesen, vermuthlich deswegen, weil die Marpländer hurtiger laden, oder auch weil ihr Taback überhaupt zu reden, schlechter ist als der

ber pfrainische. Denn weil bie Difanger eine mal miffen, man werbe ihnen nie mehr noch meniger als bie 40 ober 35 Schillinge anfegen, ibr Zabad magin Bereitschaft liegen ober nicht, fo balten fie ibn nie fertig, fondern fie warten fo lange, bis ber Schiffer, um feine tadung jufams men ju bringen, ju ihnen in ihre Pflangeren

fommet und antreibt.

Ueber biefes giebt es wenige Pflanger, bie im Stande maren, ein ganges Couff allein gubeladen. Ja gemeiniglich laben fie ihr Gut gefliffentlich auf mehr als ein Schiff, nicht nur, um auf Diefe Beife Die Befahr zu verringern, fonbern auch, bamit fie, ber lobliden Bewohnheit au folge, auf iebwebem Schiff einen guten Raufch in Dunfch abholen tonnen. Daber verlieren auch bie europaischen Sanbelsleute, welche nach Birginien und Marpland handeln, an ber Fracht, und es murbe tein einziger ein Schiff Dabin fchicken, wofern fie es nicht, um die tieferung gu erhalten, nothwendiger Beife thun mußten. Denn wie gefagt, fie find eigentlich nur Die Factors ber Pflanger. Miethen fie ein Schiff nach ber Chefeapeat-Ban, fo muffen fie vor allen Dingen die gefegte Tare von 8 Pfund Sterlings für eine virginische Tonne, und 7 Pfund für eis ne marplandifde, felbft zu bezahlen verfprechen. Eine Tonne balt vermoge ber eigenen Bewohnheit biefer Sandlung vier Rollen. Rebit bem muffen fie zwen Drittel ber gewöhnlichen Saferentoften bezahlen, welche fur ein Gdiff

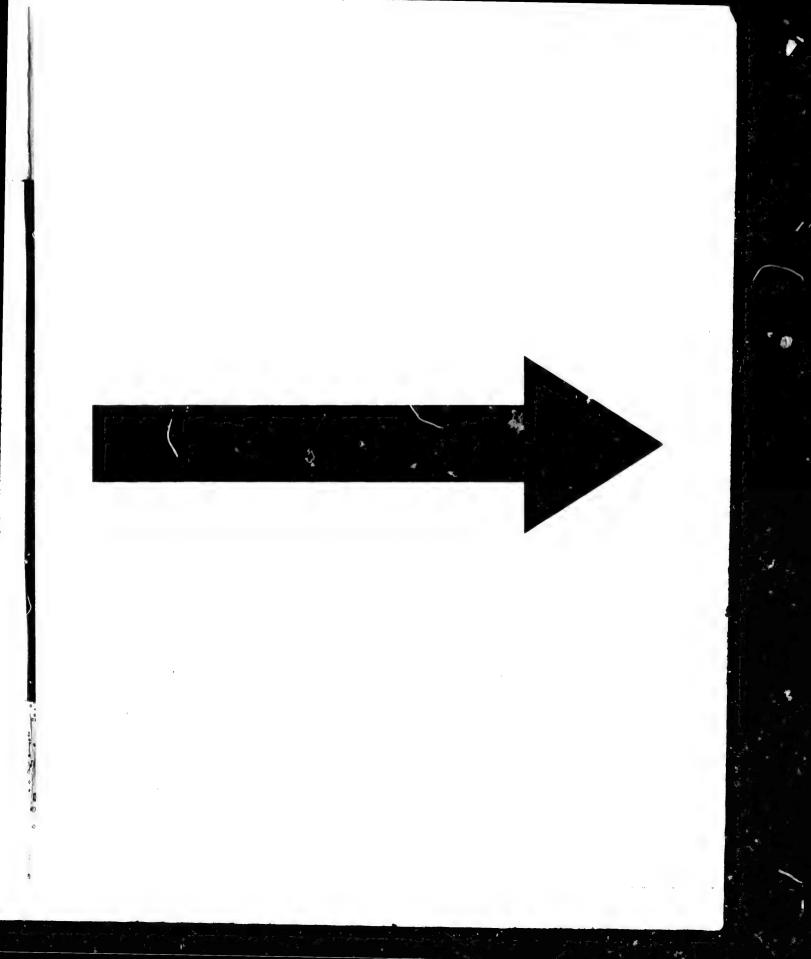





# IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)

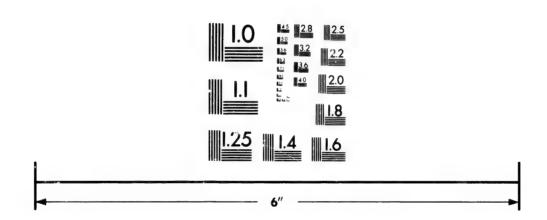

Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503



CIHM/ICMH Microfiche Series. CIHM/ICMH Collection de microfiches.



Canadian Institute for Historical Microreproductions / Institut canadien de microreproductions historiques

(C) 1982

von 400 Rollen zuweilen bis auf 40 Pfund Sterlings steigen, und bafür sie bem Pflanzer nicht das geringste ansehen. Ueber das alles versprechen sie im Miethcontracte auch noch, es solle das Schiff innerhalb dren Monaten vollige Ladung haben, oder sie wollten, wenn es sich damit langer verzögerte, für jedweden Lag zwen

Pfund Sterlings bezahlen.

Je größer die Schiffe sind, besto vortheils bastiger ist die Fahrt. Bleichwohl war im Jahre 1739 unter allen Raufleuten, Die nach Birs ginien und Marpland banbeln, nur ein einziger, ber ein Schiff von 850 Rollen hatte. Die Urfache, warum andre nicht auch bergleichen Schiffe nehmen, ift biefe, weil fie nicht fo viel Credit ben ben Pflangern haben, baß fie ein großes Fahrzeug in erforderlicher Gefdwindigfeit befrachten fonnten. Gie gebrauchen alfo, um die Abfahrt zu beschleunigen, sowohl in Gus ropa, als in America, nur Sabrzeuge von mittelmäßiger Große. Man bat Benfpiele, baß bas große Schiff von 850 Rollen, bavon ich porbin Melbung gethan habe, um feine vollige Labung zu bekommen, in Maryland überwintern mußte, folglich in Jahr und Lagen nicht mehr, als eine einzige Reife thun fonnte.

Das ganze Seewesen ber Virginier und Marplander beträgt sowohl an Schaluppen, als andern Fahrzeugen, keine 1000 Tonnen: doch ohne die Schaluppen, die man zum Befrachten der Schiffe, welche aus Europa, ober aus

an:

andern Colonien Sandlungs wegen bieber fom.

men, gebraucht.

Bu ber Zeit, als ber Pflanzer in Birginien kaum das liebe Brod hatte, ohnerachtet ber Taback damals in einem weit höhern Preiße, als heutiges Tages stund, mußte die allgemeine Bersammlung aus Beysorge, es modite der Werth dieser Waare allzu sehr fallen, ben allzu starken Undau desselbigen, durch ein ausdrücksliches Geses verbieten.

Die Noth der Pflanzer kam nicht nur daher, weil damais der Taback noch nicht sondertich start gebraucht wurde, folglich keinen großfen Abgang fand, sondern auch, weil wenige Schiffe nach Virginien kamen, folglich keines dem andern seinen Markt verdarb, dagegen aber die europäischen Waaren in übermäßig hohem Werthe stunden. Nebst dem gebrauchte man zu selbiger Zeit lauter Weiße zum Andau, deswes gen dann die Baukosten sehr hoch stiegen.

Alle diese Ursachen sind vorist weggesallen. Weil man seit dem Anfange dies Jahrhundertes eine große Anzahl Schwarze nach Virginien und Marpland gebracht hat, so kann der Pflanzer mit wenigem Auswande eine erstaunliche Menge Taback bauen, folglich ihn um einen sehr geringen Preiß liefern. Ein Schwarzer, der nebst seinen tebensmitteln 1600 Psunde Taback andauet, za, wie man Benspiele hat, wosern er durch andre Geschäffte nicht daran verhindert wird, wohl gar 3000 Psund andauen

bauen tann, toftet bas gange Jahr über nicht mehr, als etwa 14 Thaler zu unterhalten,

Aber, gleichwie Diefes Sulfsmittel auf einer Seite ben Anbau bes Tabad's frenlich febr vers mehret bat, alfo bat es auf ber anbern Geite eben bergleichen Wirfung, als ehemals ber Mangel europaischer Labackelicbhaber verurfas chet. Denn fo ansehnlich, als ber Berfchluß Diefer Baare vorist ift, fo wird bod, ofters mehr Tabact eingefam miet, als man verftechen kann. Um biefer Urfache willen ließ bie marns lanbifche Regierung im Jahre 1734 und 1735 in jedweder anfehnlichen Pflangeren 150 Pfund Taback verbrennen, eben fo, wie die Bollanber, wenn fie mehr Bewurg haben, als in Guropa, ober in andern Begenden, bie fie mit biefer Baare verforgen, abgeben will, einen Theil bavon verbrennen.

Was nurbesagter maßen an Taback in Maryland verbrennet wurde, das wurde von den Pflanzern, die ihren Andau verkaust hatten, gut gethan. Da, wie dieses Benspiel beweiset, die Engländer nur allzu gut einsehen, daß sie die Meister des Tabackhandels sind, sollte man nicht besorgen? sie mochten auf gewisse für die Nationen, die ihres Tabacks bedürsen, noch städlichere Anstalten verfallen. Das beste Mittel, ihre Berwegenheit in diesem Stücke zu dämpsen, wäre dieses, daß man es ihnen im Tabacksdau gleich zu thun suchte. Ein Bolt, das dem andern vor dem Hamen zu sischen bes

gehrt, wird nie auf ben Einfall gerathen, einen Theil seiner Waare zu vernichten, damit das übrige in einem besto hohern Preise weggeben moge. Wenigstens wurde doch ein solches Uneternehmen nicht ungestraft hingeben.

Das achte Kapitel.

Won

# Carolina und Neugeorgien.

I. Entdeckung der Landschaft Carolina. Bevölkerung derselbigen. Ihre Versfassung. Was für Waare sie liefere. Ihre Handlung und Zustand. II. Wie Georgien Einwohner bekam. Was das Land hervorbringe, und was für Handlung es treibe. Seine Versfassung. III. Gedanken von dieser neu bevölkerten Landschaft.

BonCarolis 1a u. Neus Beorgien.

arolina erstreckt sich, nach der Engländer Charten vom 29. Grade Norderbreite bis an 36 Grad 20 Minuten. Es liegt Birginien gegen Mittag, und wird von

fel

felb

ofil

hat

fel

ter

tru

ge

zw ric die

ib Di

P bo

e bi e

felbigem gegen Mitternacht begränzet. Seine ofiliche Granze ist das Oftmeer. Gegen Abend hat es kouisiane, und gegen Mittag die Halbins sel Florida.

Shemals wurde es von den Spaniern uns ter ber Benennung Florida mit begriffen, und trug, ehe die Englander sich darinn niederließen, den Namen des französischen Florida. Ders gestalt begreift es Neu-Georgien in sich.

I, Einige englandische Schriftsteller geben Entdeckung zwar vor, es habe Sebastian Cabot unter Heins Carolinens. richts des VII Regierung, um das Jahr 1500 diesen Theil von America entdeckt: es hat aber ihre Mennung wicht das geringste historische Denkmaal zur Stuße. Weit gewisser scheint es, die erste Entdeckung sen dem Statthalter von Portoricco, Johann Ponce von teon, welcher das kand im Jahre 1512 bestieg, zuzusschreiben.

Unfänglich hofften die Spanier Gold und Silbergruben da anzutreffen, und unternahmen beswegen mehr, als einen Bersuch. Allein als der Erfolg mit ihrer Hoffnung nicht übereinstimmen wollte, ließen sie das kand fahren. Einer von ihren Hauptleuten, Namens Ferdinand von Soto legte ihm den Namen Florida ben, well er es am Palmsonntage 1734 betreten hatte. Dach behaupten einige, es rühre diese Benennung von dem Johann Poncede Leon her, ins dem er das kand ooll Blunnen angetroffen habe.

24

Als die Franzosen sahen, daß sich kein Mensch um dieses kand bekunmerte, beschlossen sie es selbst in Besis zu nehmen. Der Admiral Coligny gerieth am ersten auf diesen Einfall, und gedachte, eine Zufluchtsstätte für sich und seine Anhänger daraus zu machen. Er brachte es unter Carls des IX. Regierung an dem französsischen Hofe dahin, daß man, um den Grund zu einer Bevölserung zu legen, zwen königliche Schiffe dahin abschickte. Die Ansührung derselbigen bekam M. lean de Ridaut von Dieppe gedürtig. Er kam im Jahre 1562 ohne den mindesten Anstoß nach America, legte den Flüssen der dassigen Gegend Benennungen ben, und baute eine Schanze, die er Carlsfort nennete.

theil

zeug

fage

ber

fen,

ften

dien

Tha

erhi

Frie

Cat

zur '

bas

Die

Ma

zu I

Flo

230

beri

es 1

Stal

nah

gefo

feri

mes

fab

be;

ber

Mis biefes gefcheben mar, bachte Ribaut auf Die Rudreise nach Frankreich, um baselbst Bers ftarfung abzuholen. Demnach feste er einen Sauptmann, Mamens Albert, jum Dberhaupte ber neuen Pflangstabt, und ließ ihm fo viel Mannschaft, als er, die Wilben im Baume gu balten, norbig baben mochte. Allem bie gur felbigen Beit in Frankreich mutenbe innerliche Uns rube verhinderte ibn, fo bald, als er anfanglich Willens gewesen war, jurud ju fommen. Es perleitete alfo ber Mangel an Lebensmitteln, und bas ftrenge Berfahren bes Hauptmanns Albert, bie neuen Ginwohner jum Aufruhr: fie schlugen ihren Borgefesten tobt, und machten fich auf bie Rudreife nach Europa. Bennahe maren fie, theils wegen Mangel an tebensmitteln,

theils megen bes elenden Buftandes ihrer Rabrzeuge, nicht lebendig babin gefommen. faget wirklich, es habe fie die außerfte Roth gu Der Entschließung gebracht, einander aufzufreffen, und barum ju loofen, wen bie Reihe am erften treffen folle, fie hatten auch biefen entfestis chen Vorfag an einem aus ihrem Mittel in ber That vollzogen.

Indem fie tiefe unerhorte Doth ausftunden. erhielt ber Udmiral Coligny ben bem bamaligen Briedensschluffe zwischen ben Protestanten und Catholifen, Drey mohl bemannte, und mit allem jur Berforgung ber Carlichange benothigten auf Das beste verschene Schiffe, von Ronig Carin. Diefe untergab er einem Ebelmanne aus Poitou, Mamens René de Laudoniere.

Die brey Schiffe giengen ben 22 April 1564 ju Havre de Grace unter Geegel, und erreichten Florida ben 30 Junii eben beffelbigen Jahres. Bald barauf folgte Mr. de Ribaut mit einem anbern Gefdmader, und die Frangofen hofften ichon. es merbe ihre Pflangstadt eine bauerhaftige Be-Stalt gewinnen. Uber bie Spanice ließen fich ihre nabe Machbarfchaft mit Neu-Spanien fehr fchlecht gefallen, fie erfchienen alfo mit einer weit ftars fern Macht, und in ber Absicht, Die Frangofen meggujagen. Mr. de Ribaut fiel nebft feinen Befabrten, wiewohl nicht auf einmal, in ihre Sans be; ber größte Theil ber Befangenen murbe nies bergeftoßen, andere aufgefnupfet. Mis

Mis laubonniere mit einer fleinen Angahl feiner Befährten, welche ber Grausamfeit ber ges waltthatigen Besitzer entwischet waren, nach Frantreich juruce tam, bezeigte bie Regierung Schlechte Luft, bas treulofe Niebermegeln feiner Befährten zu rachen. Doch ein tapferer gafco: nischer Ebelmann, Ramens Dominicus de Gourgues, befchloß die Urheber biefer Thathand. lung, bie er fur eine Befchimpfung ber gangen Landsmannschaft ansab, nachbrudlich zu zuchtis gen. Er ruftete bren Schiffe auf feine eigene Rosten aus, und kam im Jahre 1567 mit 130 Mann nach Carolina. Nun versperreten sich zwar bie Spanier, ohnerachtet fie ftarter maren, als er, in ihren bren Schangen, allein er nahm Diefelben alle drene mit fturmender Sand weg, und hieb alle Spanier nieber. Mit Diefer Musführung feiner Absichten mar er gufrieben, und reifete, ohne einen Mann im Lande gu laffen, nach Franfreich gurud.

feri

bas gen

fein

biel

reni

Ge

Cro

218

Ge

Bo M

nen wic

vier

ma geli Fel Di

0

20

(d)

bei

m

20

Bevoltes rung Cas

Die Spanier kamen nicht wieder bahin. Dergestalt blieb Carolina nach der nurbesagten Unternehmung, die auf die Zeiten König Carls II. in England, von allen europäischen Nationen verlassen. Zwar als die Wilden ums Jahr 1622 viele Englander in Virginien und Neusengland erwürget hatten, tamen viele in America bereits ansätzige Familien, aus Versorge, in ihre Hande zu sallen, an diese Küste, und liefensich an der Mandung des Manssusses rieder: eigentlich aber wurde der Ansanz zur Bevölestentlich

terung Carolinens erst im Jahre 1664 gemachet, bas ist, ein Jahr hernach, als Carl II. bas Sigenthum bieser kanbschaft an acht Herren von

feinem Bofe vergeben batte.

Rur befagte Berren, welche bas Patent ers bielten, maren Edouard Syde, Graf von Clas renbon, bamaliger Brog. Rangler von England, George Bergog von Albemarle, Bilbelm Lord Craven, Johann ford Berklen, Anton ford Ashlen, nachmaliger Graf von Chaftsburn, George Carteret, und Johann Collnton, bende Baronets. Dagegen follte feiner britannifd,en Majeståt ber Hulbigungsend als von einem leben bes foniglichen Schloffes Green= wich in ber Graffchaft Rent, geleiftet, ber vierte Theil von allem Gold und Gilber, bas man in ber verliehenen Begend finden wurde, geliefert, und endlich alle Jahre am Allerheiligen. Refte ein Bing von 20 Mart bezahlet werben. Die Mart mar eine Munge, bie vorzeiten 30 Schillinge (7 Thir. 18 Br.) galt, heutiges Tages aber nur 13 Schillinge 4 Pfen. (3 Thir. 20 Gr. ) thut,

Carl der II. ertheilte den Eigenthumern Carollomens zwen Patente. Im ersten, das den 24 Marz 1663 ausgesertiget war, wurde die kandsschaft zwischen dem 31ten und 36ten Grad Nors berbreite eingeschlossen. Das zwente erfolgte zwen Jahre hernach, den 13 Brachm. 1665, und behnete sie vom 29 Grad die auf 36 Grad 20 Min. aus. Bende besagten, es sollte eine M 2

gangliche Bewiffensfrenbeit berefchen. Diefben Monconformiften bodiftangenehme Bufat beforberte bie Bevolferung ungemein, inbem fich viele bergleichen teute Jahin begaben.

(ld)

ler.

ein

Den

1121

ner

an

Sa

ten

te

pie in

Mis bie Gigenthumer mertten, mas fur große Bortheile fie von bem Borrechte haben fonnten, machten fie im Jahre 1669 ben Berabfaffung bes lanbrechtes, nach welchem bie lanbfchaft res gieret werben follte, einen eigenen Urticel baraus. Rraft beffelbigen, haben nicht nur alle driftliche Secten, fonbern auch Juden und Benben, wenn fie fich in Carolina niederlaffen, ihres Glaubens wegen, nicht ben geringften Unftog ju beforgen.

Das nur ermahnte lanbrecht murbe auf Bit. Berfaffung Des Landes. te bes Grafens von Chaftsburn, eines ber groß. ten Staatsmanner feiner Beit, von bem berühms ten lote aufgeseget. Es bestehet aus zwanzig Urtideln, bavon ich aber nur einige benbringen

mill:

1. Soll ber altefte unter ben Gigenthumern, unter bem Titel eines Pfalgrafens, bas land Zeitlebens regieren, nach feinem Tobe aber ber altefte unter ben noch lebenben Gigenthumern in ber Regierung folgen. Rur befagter Pfalggraf batte in ben meiften Gallen Die gange Bes walt allein auszuuben: Doch genoßen bie ubris gen Eigenthumer gemiffe Rechte und Borzüge.

2. Mebit bem Pfalgrafer, follen noch fies ben andere Großbeamte gemachet werden, namlid ein Abmiral, ein Obereinnehmer, ein Cangler, ein Oberblutrichter, ein Oberauffeber und ein Schagmeifter.

Diefe Hemter konnten von niemanben als ben Gigenthumern felbft verwaltet merben, und mußten fie bas erftemal barum loofen. Starb einer, fo konnte ber alteite unter ben noch lebenden an feine Stelle rucken, wofern er fie fur vortheils Saftiger als feine eigene anfab.

3. Die gange Landschaft follte in Brafichaf. ten abgetheilet werben. Jebwebe Brafichaft follte acht Berrichaften, ober acht Baronien und vier Memter, jedwedes von feche Dorfichaften

in fich begreifen.

4. In jedweder Graffchaft folle ein Landgraf, und zween Caciquen gefeget werben, und biefe follen fraft ihrer Burbe in ber allgemeinen Berfammlung ber lanbfchaft Gig und Stimme haben.

5. Es follen acht Dbergerichtshofe angeord. net werben, bavon ber erfte bas Pfalzgericht beiffen, und mit bem Pfaligrafen und ben Gigens thumsherren beseget werden folle. Die übrigen fieben follen jedweber nach bemjenigen Brogbeamten, welcher ben Borfis baben bat, benennet merben.

6. Man foll ein Parlament ober eine allges meine Verfammlung ermablen, welche aus Den Eigenthumsberren, ober ihren Bevollmachtigten, aus ben landgrafen, Cagiquen, und aus fo viel Befigern freger Guter, als Memter find, beftebet.

Alle biefe Mitglieber machen nur ein einziges Saus, und jedwebes hat eine einzige Stimme.

7. Das Parlament mag berufen werben ober nicht, fo foll es fich boch wenigstens alle zwen

Jahre einmal verfammlen.

Beil ben bem erften Auffeimen ber Colonie ihre Schmache bie Beobachtung biefer Befette nicht guließ, indem fie ihre Dienfte eigentlich nur nach einem erlangten gewiffen Grabe bes 2Bachs. thumes thun follten; fo machte man im Jahre 1671 einige vorläufige Berordnungen. Gben Diefe Berordnungen festen bie eigentliche Regimenteverfaffung feft. Gie übergaben bie Berwaltung ber Lanbesgeschäffte einem Lanbvoigte, ben ber Pfalgraf fegen fonnte, und einer Raths. tammer. Die Mitglieder biefer Rammer was ren erftlich bie Bevollmachtigten ber übrigen Gigenthumer, fobann fieben vom Parlament ers mabite Ebelleute, fieben ber alteften landgrafen ober Casiquen, ber Abmiral, ber Ginnehmer, ber Rangler, ber Dberrichter, ber Secretarius, ber Seldmeffer, ber Schagmeifter, ber Groß , Gene. chal, ber Groß Connetable, ber Registrator, welcher bie Bucher, barein bie Bebohrnen, Berftorbenen und Getrauten verzeichnet murben, in feiner Bermahrung batte, ber Archivarius und ber Ubmiralitats Marfchall.

Mit Ausnahme der sieben vom Parlamente erwählten Stelleute, wurden alle übrige Mitglies der von den Eigenthumern ernennet. Das Quorum dieser Rathstammer bestund aus sechs Ras

iben,

thei

ber

eği M

fiel

3m

ort

zaf

M

fte

gr

fo

er

br

lie

ŋ

then, barunter wenigstens bren Gevollmachtigte ber Eigenthumer fenn mußten. Beil noch nicht fo viele Ginwohner ba maren, baß fie ein folches Parlament, als die Berordnung haben wollte, befegen fonnten, fo murbe beliebet, es follte bie Macht Gefege ju geben, ben bem landvoigte, ben fieben Gevollmachtigten, ben Gigenthumern, und swanzig burch bie Ginwohner erwählten Abgeordneten gemeinschaftlich beruben, auch bie Uns gabl ber Abgeordneten nach bem Maage, als bie Menge ber Ginwohner junehmen werde, bober fteigen.

Dem geneigten Lefer werben bie Eitel Pfalggraf, Landgraf, und Cazique an ben Beamten ei. ner englandischen Colonie allerdings fremde vors fommen. Es fielen aber bie Befeggeber, bie fie erbachten, nur beswegen barauf, weil ber lebns brief ben Eigenthumern gwar bie Macht gab, ben Abelftand und anbere Burben ju ertheilen, baben aber bie in England gewöhnliche Litel, von Diefer

Erlaubniß ausschloß.

Diefe im Jahre 1671 eingeführte Berfaffung ließ bem gemeinen Manne wenig Frenheit, fone bern unterwarf ibn auf gewisse Weise bem Butbunten bes Pfaligrafens, indem berfelbige, vers moge ber mitgetheilten Gewalt, gleichfam einen unumschränkten Monarchen vorstellete. Der Fehler Diefer Berfaffung fiei ohne langen Bergug Beil ber Pfalzgraf in teine in bie Augen. Schranten eingeschloffen mar, fo that er mas er wollte, ohne fich um die Borrechte und Frenhei-M 4

ten der Einwohner zu bekünnmern. Daraus aber entstund eine beständige Unruhe in der Cossonie, welche ihr Wachsthum verhinderte. Die Eigenthumsherren suchten thres Orts die willkührliche Gewalt nach aller Macht fest zu seßen, die Einwohner hingegen steisten sich auf ihre Vorrrechte, und suchten der Staveren nach

Möglichfeit zu entgeben.

Im Jahre 1689 wurde das kandrecht, so wie es im Anfange abgefasset worden war, eingeführet, doch mie dieser Veränderung, daß die allgemeine Versammlung in ein Ober- und Unsterhaus abgetheilet wurde. Es hatten aber die jenigen, welche ben Verwaltung der kandesgesschäfte obenan saßen, die tyrannischen Grundsaße so tief eingesogen, daß sie im geringsten keine größere Mäßigung als zuvor bezeigten, ohnerachtet sie leicht voraussehen konnten, es habe ihre Abssicht in Zukunft weit größere Hindernisse als bisher zu erwarten.

Der ford Granville, einer ber lesten Pfalzgrafen, hieb bermaßen über die Schnur, daß die carolinischen Sinwohner im Jahre 1705 genothlget waren, ben dem Oberhause in England Rlage zu erheben. Nur besagter ford unterstund sich, die Gewissensfrenheit, welche kraft des Patentes vom Könige Carl II. im kande Plaß haben sollte, anzusechten, da doch besagte Frenheit über dieses auch in der gesunden Vernunst, ja in der christlichen Glaubenslehre selbst gegründet ist. Er hatte in dieser Absicht zwo Ucten bestätiget.

cine

Eine

nad

Riu

blish

malle

3,vot 3,er

,mo

,, Mc

,bei

gem

mo

mei

real

hot

clar

for vin

the

No

der

aut

der Vi

ftei Haf

fü

Eine bavon bieß: Acte, den Gottesdienft nach dem Gebrauche der englandischen Riche einzuführen. An act for the eftablishing Religious worship according to the church of England &c. Die andere: "Acte, um valler Beranderung in ber Regimentsverfaffung morgubeugen, fraft welcher ein jedweber, wenn per jum Mitgliebe bes Unterhauses ermablet morben, einen End ablegen, und bie in befagter Mcte ermahnte Formel unterfchreiben, auch bem im lande eingeführten Gottesbienfte fich gemäß verhalten folle u. f. m. An act for the more effectual preservation of the gouvernement by requiring all perfons that shall hereafter be chosen members of the commonhouse of affembly and sit in the same, to take the oaths and fubscribe the declaration appointed by this act and to conform to the Religious worship in this Province according to the rites and usage of the said church. Zwar ließen es nicht nur bie Monconformiften, baraus wohl zwen Drittheile ber carolinischen Ginwohner bestehen, sonbern auch bie vernünftigften unter ben Unbangern ber englandischen Rirche felbst an grundlichen Borftellungen ben bem Pfalggrafen im geringften nicht feblen: Es war aber alles vergeb.

Ohnerachtet ber ford Granville seine Aufführung nach aller Möglichkeit zu vertheibigen suchte, so wurde boch die Bittschrift der Ein-M 5 wohr

wohner vom Oberhaufe angenommen. Mach. bem es nun bie Sache reiflich erwogen hatte, übergab es ber Roniginn Unna eine Abbreffe, und erflarte in felbiger bie erfte Acte, in foferne fie Commiffarios jum Abfegen ber Monconfors mistischen Rectors und Prediger haben wolle; Die zwente aber, nach ihrem gangen Innhalte, als ber rechtmäßigen Frenheit ber Unterthanen, ben Befegen bes Ronigreichs und bem gefunden Berftanbe jumiber laufenb, bagegen aber für fabig, bas land feiner Ginwohner gu berauben, folglich es ju Grunde ju richten. Die Rinis ginn forberte bierauf ber Sanblungecommißion ihr Butachten ab, und vernichtete, felbigem gus folge, im Nabre 1706 benbe Ucten.

Bennahe hatten die Eigenthumer ben dieser Gelegenheit ihr Patent gar verlohren. Doch endlich behielten sie es noch, man nahm es ihnen erst im Jahre 1710, als Carolina mit den Wilben Krieg sühren mußte, sie aberzu den Krieges Kosten nichts bentragen wollten, denn da nöthigte man sie, das Patent heraus zu geben. Als nachgehends im Jahre 1729 das engländische Parlament diese Veranstaltung durch eine eigene Acte bestätigte, bekamen sie 17500 Pfund Sterlings, als eine Schadloshaltung

ausgezahlt.

Siner von ben Eigenthumsherren, namlich ber ford Carteret, wirfte es so wohl ben hofe, als im Parlamente, aus, baß ihm sein achter Theil an bem Eigenthume biefer kandschaft vors exect fuch of the ries quitt achte telba

behal

Mcte,

Ein bas nach me Win Bin Bu bau

Gd

rop

gen roli ger von Me

bal

behalten wurde, und ist, was dieses betrifft, der Acte, wegen Zurückgabe des Patents, solgender Schluß einverleibet: Having and reserving always to the said Iohn Lord Carteret, his heirs, executors and administrators and Algsins all such estate, right, title &c. to one eight part of the share of the said Province or territories and to one eight part of all arrears of quittrents &c. Doch dieses Umstandes ohnerachtet, stehet das sand vorist unter der unmittelbaren Regierung des Koniges.

Carolina genießt gesunde kuft, und hat einen Was es hers fehr fruchtbaren Boben. Dieser liefert den vordringt. Einwohnern allerley Gattungen kebensmittel, das ist, die allermeiste Waare zu ihrer Handlung nach Europa und America. Die beste Abnahs me sinden sie in Janaica, Barbados, und den Windenslanden. An alle diese Orte schiesen sie Rind: und Schweinsleich, Getraide, Erbsen, Butter, Talk, rohe Haute, keder, Fassedauben, Faspeise, Baumwolle, Kerzen und

Schindeln.

Alle Gewächse und Baume, die man in Europa, ober in irgend einer americanischen Gesgend antrisse, kommen ohne große Müße in Casrolina sort. Doch will der Weizen nicht recht gerathen, der Reis hingegen geräth aus beste von der Welt. Ferner liesert das Land eine Menge Pech, Theer, Terpentin, Leder, Pockelssieht, Zimmerholz, Maste, u. s. w. Oben habe ich bereits erwähnet, es liesere auch Pelzement.

werk; nur kommt baffelbige bem Rauchwerke ber norblichen Colonien an Gute nicht ben.

Es giebt eine erstaunliche Menge Honig in Carolina. Die Einwohner machen alierlen starte Getranke baraus, absonberlich aber einen Meth, ber am Geschmacke bem Mallagaweine gleichet. Nebst andern Seltenheiten tropfelt auch ein gewisser Baum im kande einen Balsfam aus, ben man für eben so gut als ben Meskansichen ausgiebt.

Die Hügel am Seeftrande find mit einer großen Menge Weinftote bewachsen. Nun hoffen zwar die Englander, noch endlich solche Weine davon zu bekommen, daß sie Frankreich, Spanien und Portugall wegen dieses Getrankes keine guten Worte mehr geben durften, allein bisher haben sie weder aus diesen, noch aus allen übrigen Weinstoden ihrer americanischen Lande, den gewünschten Vortheil herausges

bracht.

Es treiben einige Haushaltungen die Selsbenwurmerzucht. Aber ohnerachtet das Warten der Seidenwurmer bloß den schwarzen Kindern, die zu nichts bessers geschickt sind, überlass sein wird, und mancher, ohne seine übrigen Gesichässte beswegen im geringsteut zu verabsaumen, wohl vierzig die sunftig Pfund Sterlings aus seiner Seide löset; so haben doch diese Verspeiele bisher noch die wenigsten zur Nachahmung gereizt. Man vermischt diese Seide mit Wolle, und verarbeitet sie im Lande. Man machet Proguets

Dro eine schen

faet. Sch Anf Luf zige hinl nod

fchi

2In

fint Coc hau gro fich Gl beq

on tre

Proquets bavon. Huch giebt es in Carolina eine Leinwandweberen, welche von ben frangofifchen Blüchtlingen angeleget worben ift.

Der Mais wird in biefer Gegend swifthen bem I ten Mary und gehnten bes Wrachmonate ges faet. Gin Morgen landes tragt 18 bis 30 Scheffel. Die Beit gur Reissaat nimmt ihren Anfang mit bem Iften Upril, und bauert bis auf ben 20ten Man. Bemeiniglich ift ein einsiges Det \* jur Befaamung eines Morgens binlanglich, und es tragt felten meniger als 30. noch mehr als 60 Scheffel. Die Ernbte gefchieht im Berbstmonate, ober auch zuweilen mit Unfange bes Beinmonats.

Es behaupten einige Schriftfteller, man finde bas fleine Thierden, bas ben Damen Cochenille tragt, und bie Scharlachfarbe giebt, baufig genug im lande, und murbe man eine große Menge bavon auftreiben, wofern man fich nur mit bem Ginfammlen bemufen wollte. Bleichfalls giebt man ben Boben für ungemein

bequem jum Indigbauen aus.

Carolina wird in bas nordliche und fübliche Sandlung eingetheilt. Jedweder Theil hat feine eigene und Bu-Regierung. Der subliche bestehet aus pier stand Cas Graffchaften, ber norbliche aber nur aus zwo, und ift überhaupt weit geringer, als jener. Er treibet wenig handlung. Man bauet Tabact, und verfchieft ibn meiftens nach Birginien, und von da nach Europa. Die

\*Ein Pet ift ber vierte Theil eines Scheffels.

Die Neuenglander holen aus diesem Lande Theer, Bech, Terpentin, eingesalzen Schweinsteifch, Haute, etwos Taback, zuwöllen auch insdianisches Korn. Alle diese Waaren verbrauschen sie zum Theil seiblt, das übrige schicken sie sowohl nach Alt-England, als in die Zuckerenlande.

Nord Carolina hat wenige, und meistentheils armere Einwohner, als Birginien. Es giebt keine Prediger im Lande, die Trauung geschieht vor den Friedensrichtern, und gewisse andre weltliche Beamte haben die Aufsicht über die Leichenbegängnisse.

In Sub Carolina hingegen stehet alles auf einem weit bessern Fusse, ja, man hat nicht Unrecht, wenn man diese kandschaft unter die allerbuhgenbesten, welche die Englander in ganz America haben, rechnet. Ihre Hauptstadt, Charlestown, treibet dis auf 1000 englandische Meilen weit ins kand hinein, eine sehr vortheilbhafte Handlung mit der Wilden. Sie bekommt von ihnen Pelzwerk, und versorget sie dagegen mit Pulver und Blen, mit grobem Luche, rother Farbe, Eisen, starkem Getränke, und andrer Waare von geringem Werthe. Es leben ohngesehr 3000 Seelen in dieser Stadt. Sie liegt auf einer Erdzunge zwischen zween Flüssen, dem Ashlen und Cooper. Zur See ist ihre Handlung nicht so weit ausgebreitet, als sie wohl

woh liegi len 200 Es lung

fchie Stal The Brades Bere Bete Pfinad fchin Fål

### des Großbrit. America.

wohl senn könnte. Der Stein bes Anstagens liegt an einem Rif, bas die Mundung des Afhelen verstopft, und kein Schiff von mehr als 200 Tonnen den Fluß aufwarts fahren laffet. Es giebt in Charlestown eine Buchersammelung zum gemeinen Gebrauche.

Im Jahre 1740 machte man ben Uebers schlag, es tose Großbritannien aus dem carolinisschen Reise, den es in Europa verkauft, alle Jahre 80000 Psund Sterlings, oder 453333 Thaler. Unter dieser Summe sind auch die Fracht: und Provisionscosten mit begriffen, welche, wenn es auf die Vortheilberechnung des engländischen Handels ankommt, von großem Gewichte sind. Nur befagter Ueberschlag gründete sich darauf, daß man in einem guten Jahre ben 80000 Fässer Reis, jedwedes 400 Pfund schwer im Lande bekomme, und daß man nach einem sür sieben Jahren gemachten Durchsschnitte, die jährliche Reiserndte auf 50000 Fässer rechnen könne, welche denn auch alle Jahre auf solgende Weise versührt würden:

Im Süben bes Vorgebirges Finisterre In Morden besselbigen 38000 In Großbritannien 2000

zusammen 50000

191

Bu biesem Versühren, sagt der Lieberschlag weiter, gebraucht man ohngesehr sür 10000 Tons nen tast, Fahrzeuge, und 900 Seeleute. Im Jahre 1739 galt der Centner carolinischer Reis im tande selvst, und aus der ersten Hand, 6 Schillinge. Mit allen Kosten für die Fracht, tadung, u. s. w. imgleichen sür die Zölle, kam er in England auf 21 Schillinge. Ben der Wiederaussuhre erhielt man ein Draw Vack von 4 Schillingen 5 Psennigen. Die Fracht und Provisionskosten von England nach Holstand oder Hamburg, betrug einen Schilling 2 Psennige.

Bennahe aller diefer Reis kömmt nach Portugall, Holland, Deutschland und Norden. Spanien und Frankreich nimmt wenig davon. Die Handlung, welche Carolina mit dieser Waare treibet, wächst alle Jahre, ja es haben auch die übrigen Handlungsäste diefer tandschaft sich dermaßen ausgebreitet, daß sie alle zusammen heutiges Tages über 200 Segel beschäftligen. Das Maaß ihrer allmähligen Vermehrung ist am deutlichsten aus solgendem Verzeichnisse zu ersehen:

Bers

wa

00

Rei

Ped The Terr

Sai

po

Rei

Ded

The

Ter

Dái

100

Rei Ped

The Ter Hai

Ь

Der Draw Back ift ein Nachlaß am Zolle, ober an andern Abgaben, die man ben dem Einfühs ren einer Waare bezahlen muß: Man erhält ihn benm Wiederaussuhren derfelbigen Waare.

#### Berzeichniß,

was innerhalb 12 Jahren, namlich bom Windmonate 1724 bis wieder babin 1736 ju rechnen, an Reis, Dech, Theer, Terpentin und Sauten aus Carolina ausgeführet

```
Dom Windm. 1724 Von 1727 bis 1728.
  bie dahin 1725.
                    Reis
                            29905 Fasser
Reis 17734 Saffer
                    Dech
                             3186
Pech 57422
                    Theer
                             2269
Theer 2333
                    Terpentin 1232
Terpentin 113
                    Saute 29 Faffer, und
Saute 139 Zimmer.
                         105 Zimmer.
Don 1725 bie 1726. Don 1728 bie 1729.
Reis 23031 Faffer
                    Reis
                            32384 Baffer
Dech 29776
                    Pech
                             8375
                    Theer
Theer 8322
                             344I
                    Zerpen it 1913
Terpentin 715
Daute 162 3immer. Saute 6 Baffer, und
                       119 3immer.
Don 1726 bis 1727.
Reis 26884 Fasser Von 1729 bis 1730.
Pech 13654 Reis 41722 Fasser
Theer 10990
                     Pech
                            10825
Terpentin 1252 ...
                    Theer 2014
                    Terpentin 1073
Haute 10 Faffer, und
                    Baute 9 Faffer, und
     115 3immer.
                        126 Zimmer.
```

| Don 1730 bis 1731. |                         | Neis 20223 Faller                |
|--------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Reis               | 39487 Fasser            | Reis 30323 Faffer<br>Pech 28874  |
| Pech               | 9385                    | Theer 7336                       |
| Theer              | 172 <b>5</b><br>in 1560 | Terpentin 4552                   |
| Saute              |                         | Saute 312 Fasser, und 20 Zimmer. |

| Don 1731 bis 1732.    | Don 1734 bis 1735.               |
|-----------------------|----------------------------------|
| Reis 37068 Baffer     | Reis 45317 Fasser und 1038 Sacke |
| Pech 32593            | Pec 24056                        |
| Theer 4575            | Theer 5636                       |
| Terpentin 2466        | Terpentin 8061                   |
| Saute 240 Faffer, und | Darg 114                         |
| 40 Zimmer             | Saute 359 Baffer,                |
|                       | und 11 Zimmer.                   |

| <b>Don</b> 1732 bis 1733.                             |                                                                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Reis 50726 Fasser<br>Pech 18283<br>Theer 6027         | Oon 1735 bie 1736.<br>Reis 52349 Falser<br>Pech 11836               |
| Terpentin 2313<br>Haute 385 Baffer, und<br>29 Zimmer. | Theer 1491<br>Terpentin 5192<br>Haute 451 Fasser,<br>und 24 Zimmer. |

Diesem Verzeichnisse füge ich noch bas Verzeichniß ber Schiffe ben, welche in eben bieser Zeit mit Landeswaaren befrachtet von Charlestown ausliesen.

Bers

alle

Meble Bad Bad ge M und to f. w.

40 € lenger baum allerle most,

#### Berzeichniß

aller Schiffe, welche vom Jahr 1724 bis 1736 mit Landeswaaren befrachtet, von Charlestown ausliesen.

Bon 1724 bis 1725 . 115 Schiffe.

Bon 1725 bis 1726 . 131 .

Bon 1726 bis 1727 . 138 .

Bon 1727 bis 1728 . 126 .

Bon 1728 bis 1729 . 157 .

Bon 1729 bis 1730 . 186 .

Bon 1730 bis 1731 . 184 .

Bon 1731 bis 1732 . 177 .

Bon 1732 bis 1733 . 211 .

Bon 1733 bis 1734 . 215

Bon 1734 bis 1735 . 253 .

Bon 1735 bis 1736 . 217 .

Rebst ben im ersten Berzeichniffe benannten Baaren, wird auch jahrlich eine sehr große Mensge Maiz, Erbsen, Leder, Bohnen, Nind. Schweins und ander Pockeisteisch, Breter, Zimmerholz u. s. von Charlestown ausgesühret.

Dagegen schlicket England jährlich ohngefähr 40 Schiffe nach Carolina, welche allerlen Wollengewebe, keinwand, gemahlte und andere baumwollene Zeuge, Mousselin, Seidenzeuge, allerlen Eisenwaare, Mägel, Doppelbier, Aepselsmost, Rosinen, irrdenes Geschirre, Röhre, Pa-N 2 pier,

pier, Deden, Matragen, Sute, Strumpfe, Sanb. fcube, sinnern Gefchirre, furge Maare, Schieß: pulver, Glaswert, Seile und Schnure, Schleif. fteine, Spiegel, Erinfglafer, Spigen, 3wien, allerlen Dug und Puppenwert, Rabeln, Stednabeln'u. f. w babin bringen,

Dagegen taufchen fie Rebbaute, Reis und Ohne diese vierzig Schiffe, anbere Baaren. welche aus England nach Charlestown fommen, besuchen noch wohl 200 andere, theils aus Europa und Africa, als aus America fommende Schiffe ben Safen nur bejagter Stabt, gleich= wie aus folgendem Berzeichniffe ausführlicher erbellet.



## Verzeichniß

aller Fahrzeuge, welche anders woher, als aus England kamen, und im Jahre 1736 im Safen zu Charlestown Unter warfen.

| Aus Africa       | 12 | Von Boston      | 19  |
|------------------|----|-----------------|-----|
|                  | 12 | Bon Barbaba     | 17  |
|                  | 15 | Bon Cowes       | 2   |
| Bon Anguilla     | 2  | Won Codiz       | ·I  |
| Bon Unibon       | Ί  | Von Curaffau    | 2   |
| Mus ben Bermubes |    | Bon S. Euftache | 1   |
| Enlanden         | 3  | Mus Georgien    | . 9 |
| Chanan           | ,  |                 | Mus |

Hus Aus

Hus Wor Bor Aus Aus

Won Wor Aus Aus Wor

140 begr fd)af rechi gen Pfu lung

Jah An An je

## des Großbrit. America. 197

| Aus G. Domingo I    | Aus G. Christoph I       |
|---------------------|--------------------------|
| Aus Hampshire in    | Bon Felmouth 1           |
| Reu - England 3     | Von Gibraltar 3          |
| Hus Jamaica 4       | Aus ber Honduras:        |
| Won liebonn I       | Ban 2                    |
| Bon Mobille 2       | Aus Freland 4            |
| Aus Mord-Carolina 4 | Aus der Insel Man 2      |
| Mus Meu : Provi-    | Bon Mont Gerrat I        |
| dence 26            | Aus Mabera 4             |
| Won Port Monal I    | Ans Neu . York 10        |
| Von Topsham - 2     | Bon Philadelphia 13      |
| Mus Birginien I     | Aus Rhode Enland 5       |
| Mus ber Campeche.   | Bon Teneriffa I          |
| Ban I               | Von Winnards I           |
| Bom Cap Catoche 1   | And in concession, where |

Im Jahr 1723, als Carolina ohngefehr 14000 Weiße, und 32000 Schwarze in sich begriff, belief sich die Einsuhre in besagte Landschaft nach dem Werthe aus der ersten Hand gesrechnet, auf 120000 Pfund Sterlings. Dages gen rechnete man ihre Aussuhre auf 200000 Pfund. Die Wilance der carolinischen Handslung war zu selbiger Zeit wie folget:

Jährliche Aussuhre aus Carolina an dafiger Landeswaare nach England 200000 Pf. An baarem Gelde, 60 Schiffe jum Verführen der Waare, und für jedwedes Schiff nur 20 Pfund gerechnet

201200

M 3 Jährs

Jährliche Ausfuhre aus England nach Earolina an Waare 100000 Pf. Frachtkosten für diese Waare 21000

121000 Pf.

Reb

Ped

Wef geger Dahi

fd)en lina

Bei

Uni

In

Bild

Pres

frar

Wie

Quá

Indem nun die Englander ben Werth der 200000 Pfund Sterlings, welche aus Carolina nach England geführet wurden, mit 121000 gleich machten, so gewannen sie daben 79000 Pfund.

Ueber bieses führte zu eben berfelbigen Zeit befagte tanbschaft jahrlich ein, für etwa 20000 Pfund Sterlings an allerley Waaren, theils aus Westindien, theils aus ben übrigen englandischen Colonien auf bem festen Lande von America.

Da nun heutiges Tages Carolina ungefähr 40000 Schwarze, und 24000 Weiße in sich begreift, und mit seinen Waaren mehr als 200 Schiffe befrachtet, so ist leicht zu erachten, um wie viel der Handel, welchen England vorist mit Carolina treibt, ansehnlicher senn musse, als im Jahre 1723.

Aus Jamaica, aus ber Thomasinfel Curaffau, Barbaba, und ben Windenlanden holen bie Caroliner Zucker, Rum, Melasse, Baumwolle, Chocolave, Schwarze und Gelb. Die Rausteute aus Neu-England, Neu-York, und Penshlvanien, liefern Weizen, Mehl, Zwiedak, stark Bicr, eingefalzne Waare, Zwiedeln, Nepfel, Hopfen, und tauschen bafür rohe Haute,

ĸeb

Rebhaute, Sanbichuhe, Reis, leibeigene, welche im Rriege gefangene Bilbe finb, Theer und Pech.

Bu Mabera und in ben übrigen Inseln bes Bestmeeres, holen bie Caroliner Bein. Dagegen schicken sie Lebensmittel, Sparren. u. f. w. babin.

Im Jahre 1710 war bas Berhaltniß zwis schen allen Gattungen ber Ginwohner in Carolina folgendes:

Verhältniß der carolinischen Einwohner gegen einander:

Weiße Pflanzer Sandelsleute Sandwerksleute | wie 
$$\begin{cases} 8\frac{1}{2} \\ 1\frac{1}{2} \end{cases}$$
 zu 12

In Absicht auf die Verschiedenheit in Glaubensmennungen unter den Weißen:

Bischöfliche Presbyterianer und franz. Flüchtlinge Biedertäuser Dudcker 
$$\mathcal{M}$$
 4  $\mathbb{Z}$ 

Das Tagelohn steigt in bieser landschaft ungemein hoch. Es ist gar nichts neues, daß ein guter Zimmermann sur einen Tag zu arbeiten, 20 bis 30 Schillinge nach dasiger landesmunse, nebst seiner Kost verlanget. Das gewöhnliche Tagelohn ist 12 bis 15 Schillinge für den Mann.

No

wel

nat

jag

geg

ger

C

ne

fal

m

lei foi fa

Rebft ben Munggetteln, bavon in Gub. Carolina für 250000 Pfund Sterlings, in Morbe Carolina aber, für 52000 Pfund berumgebet, gelten auch sowohl in einer, als in ber andern Landschaft die frangofifch und fpanischen Mungftude, ingleichen Die Reichsthaler und Stude von Achten. Englandifches Belb fiehet man febr wenig. 3m hornung 1739 that ber Aufmechfel nach Großbritannien in Mord Carolina 900 vom hundert, und in Gub. Carolina 700. In der legtbefagten landschaft bienet ber Dieis jum allgemeinen Tauschmittel, Alles, mas man fauft, bas verfpricht man mit Reis zu begablen. Unterdeffen bat Carolina biefe Baare einem blogen Bufalle ju banten. Gin Schiff lit. te auf feiner Ructreife aus Oftinbien Schiffbruch an ber Rufte. Als nun von bem Reife, bamit es belaben mar, bin und wieber etwas auf ber Erbe verftreuct worben mar, tam es recht gut fort. Seitdem laffen bie Ginmohner ben Uno bau biefer Pflange ibre Bauptbeschäfftigung fenn.

Im Jahre 1730 lieffen fich etwa 100 Schweizer unter bes Beren Purry Unführung

#### des Großbrit. America. 201

in Carolina nieber, und bauten Purrisburg. Nachgehends vereinigten fich einige Thalleute, welche ber Konig von Sardinien im Brachmonate 1730 burch ein Ebict aus seinem Lande jagte, mit ihnen.

II. Teu: Georgien wird von Carolina eine Devolferung geschlossen. Es erstreckt sich vom 30ten Grad 30 Reuz Geors Minuten Norderbreite bis an den 32sten, hat giens. gegen Mitternacht den Savanahfluß, und ges gen Mittag den Alatamaha ju Granzen.

Bis ins Jahr 1732 war das zu Georgien vorist gehörige tand noch ein Studt von Sub-Carolina. Damals aber gerlethen einige vornehme Herren in Großbritannien auf den Eine fall, diese Gegend zu bevölfern. Ihre Absicht war, dem armen Manne in Großbritannien Gelegenheit zu verschaffen, daß er nicht nur leben, sondern auch der Nation anstatt ihr zur tast zu fallen, vielmehr nuslich sen könre.

Den Anlaß zu ber ganzen Unternehmung gab die Milbthätigkeit einer einzelnen Person. Diese vermachte in ihrem Testamente eine ans sehnliche Summe zu Befrenung solcher Personen, die wegen Schulden im Gefängnisse fäßen, und nicht bezahlen könnten, sie übertrug auch dem Herrn James Oglethorpe, einem Mitgliede des Parlaments, nebst noch einem andern Herrn, die Sorge, daß das Geld ihrer Absicht gemäß angewendet werden mochte.

Serr Dalethorpe hatte ben Ruhm eines amfigen, ehrliebenden und funen Mannes. Er

M 5 hatte

batte fich, als im Unterhaufe, megen ber um Schulden willen im Befangniffe figenden Derfonen ein beftiger Wortwechfel entstund, gum Bortbeil berfelbigen befonders bervorgethan. Daber leiftete er auch ber guf ihn gefallenen Babl, ein volliges Genugen. Er gerieth auf Die Bebanten, es tonnte mobi bas nurermabnte Bermachtniß ben Grund ju einem Anschlage, beffen Rusbarteit fich auf eine große Menge ungludlicher Perfonen erftrede, abgeben. Ja, er hoffte fo gar, wenn befagte Schentung burch ben Bentrag mehrerer gutherzigen leute einen Buwachs erhalte; fo tonne man nicht nur bie füblichfte Begend von Carolina, Die bisher wus fte lag, bevolfern, fondern auch bas spanische Rlorida ohne fonberliche Dube megnehmen. nachgebends ben Frangofen allerlen Unrube in Louisiana ermecten, ja vielleicht fie gar berausjagen. In biefen Gebanten ergriff er bie Gelebeit, feinem Baterlande einen ungemeinen Dienft ju leiften, und fich felbft Rubm ju erwerben, mit großer Freude.

Weil es ihm an Geschicklichkeit, andern seine Meynung beliebt zu machen, nicht fehlte, so brachte er unterschiedliche Parlamentsglieber, welche viel ben hofe galten, auf seine Seite. Die würdigen Patrioten erhielten die königliche Erlaubniß zu ihrer vorhabenden Bevolkerung ohne Muhe. Seine Majestat sonderte ihnen zu liebe ein Stud tandes von Carolina ab, machte es unter dem Namen Georgien zu einer

befon

### des Großbrit. America.

befondern lanbichaft, und überließ ihnen bas Gi. genthum ber fieben foniglichen Achttheile. Das übrige Achttheil geborete bem torb Carteret. Ueberbiefes erhub fie ber Ronig burch ein Das tent, unter ber Benennung der Bevollmache tigten gu Bevollerung Georgiens in America, ju einem befondern Collegio.

Mur befagtes Patent überließ ihnen niche nur bas Eigenthung ber fieben Achttheile biefer Landschaft, fonbern auch ben Rang aller Rifche. von mas Art fie fenn mochte, auch ber foniglithen, jum Benfpiele, ber Ballfifche und Saufen : imgleichen die Golde und Gilbergruben, Perlen, Ebelgefteine, alle Metalle und Mineralien, mit ber einzigen Bebingung, bie leben von bem to niglichen Schloffe Samptoncourt in ber englanbifchen Graffchaft Mibblefer ju empfangen, und jabrild, von jedwedem hundert Morgen 4 Schile linge Bins zu bezahlen, boch niche eber, als gebn Jahre hernach, wenn fie angebauet worben.

Der forb Carteret machte fich eine Chte baraus, bas milbthatige Borhaben ber Bevollmachtigten an feinem Orte beforbern zu belfen, und trat ihnen ju biefem Ende alle feine Berechtsame auf ben ihm zugeborigen tanbesantheil, fo weit felbiger in ihrem Begirte lag, gange

lich ab.

Man fammelte in gang England eine frepwillige Benfteuer ju Beforberung biefes Unters nehmens, und es fiel felbige febr anfehnlich aus. Das Parlament legte noch 10000 Pfund Stere

lings bagu. Bermittelft biefer Gelber waren ble Bevollmachtigten im Stande, die nothigen les benamittel und andere Bedurfniffe zu Aussus-

rung ihres Borhabens anzuschaffen.

Den 6ten des Windmonats tießen sie ju Gravesend hundert Personen auf das Schiff Anna von 200 Lonnen einschiffen, und den 15ten betrat es Herr Oglethorpe selbst, um den ersten Grund zu dem neuen Pflanzvolke in Person zu legen. Den 15 Janner 1733 erreichte er Carrolina.

Die Einwohner biefer tanbschaft beförderten sein Borhaben auf alle mögliche Beise. Er schloß var allen Dingen ein Bindniß mit den Witden, und legte hernach an dem Savannahflusse den Grund zu einer Stadt, welche eben benfelbigen

Mamen befam.

Im Maymonate fam wieder ein Schiff aus England mit neuen Einwohnern und frischem Borrathe jum Borschein. Bald hernach schifteten bie Wevollmächtigten abermals 50 Familien hinein, dergestalt waren ohngefähr 500 Einwohener, und barunter 115 Ausländer im Lande vorbanden.

Ohne biese Anzahl, für welche die Gevolls machtigten die Fracht bezahlt hatten, schifften auch 21 Herren nebst 116 Knechten auf ihre eigne Rosten nach Georgion. Auf diese Weise kamen gleich im ersten Jahre 618 Personen das hin, darunter 320 Manner, 113 Weiber, 1021

Jungen, ind 83 Magdehen maren.

Im

Im Jahre 1735 wurde die Colonie durch 150 Bergichotten verstärket. Diese lestern bewohnen Neu-Inverneß an dem Alatamahas flusse. Seines Ortes kam herr Oglethorpe, • nachdem er die ersten Einwohner ins tand geführt hatte, und nachgehends mit dem Oberhaupte seiner wilden Bundesgenossen, Namens Lomochichi nach England zuruck gegangen war, in eben diesem Jahre wieder nach Georgien, und brachte 200 Personen mit sich.

Bu bemerken ist hieben, daß eben diefer Tos mochichi, mit welchem man in England viel Wesens machte, und den wir dem Berichte sehr vieler englandischen Schriftsteller gemäß, für das Oberhaupt seiner Nation ausgeben, von einigen zu einem bloßen Ansührer von etwa 38 liederlichen Kerle, die ihre eigene kandesleute seit kurzem von sich gejaget hatten, gemachet wird. Die Nation selbst, sagen sie, wohnte tief im kande, in einer großen Entsernung von der See, die liederlichen Kerle aber kamen halbverhungert zum Herrn Oglethorpe, und bettelten, gleichwie er sie benn zum oftern mit kebensmitteln vers sorgte.

Als ber blinde Eifer ben Erzbifchoff von Salzburg so fehr übernahm, daß er alle Protestanten aus seinem lande jagte, wurde ihnen von ben Englandern ein Wohnplaß in Georgien ans geboten. Es nahmen auch wirklich viele Daushaltungen dieses Anerbieren an. Gen sie erbaueten Alt. und Neus Gbeneger. Dergestalt

wir

wird England nebft feinen Pflangorten jum Baterlande aller Bolfer, und mas andre ver-

lieren, bamit verftartt es fich.

Buffand. .

3m Jahre 1737 gab es funf Stabte unb einige Dorfer, nebft vielen bin und ber gerftreuten Wohnungen im lanbe. Die Dauptstadt Savannah beftund bamals etwa aus 140 Saufern, boch ohne bie Baarenlager und Scheunen gu rechnen.

Nach Cavannab ift Augusta ber ftartfte Plas. Die Ginwohner biefes Orts treiben mit ben Bilden Handlung. Ihr Berkehr ift so ansehnlich, daß fie im Jahre 1738 taufend Centner robe Saute nach Savannah Schickten. Im Johre 1739 jablte man, ohne bie Pflans ger zu rechnen, 600 Einwohner bafelbit, welche bloß mit biefem Banbel beschäfftiget maren.

Man machet aus Georgien zwo Abtheilungen. Die nordliche begreift in fich:

Dib Cheneger, Savannab, Dampfteab, Dôr-Dem Cbenezer, } Stabte. Sigh Gate, fer. Augusta, Abercorn, Stindme,

bie fübliche ift nicht fo ftart bewohnet. Es giebt nur amo Stadte, und ein einziges Dorf barinnen :

Freberica, Stabte, Baritmate, Dorf. Dem Inverneg,

Meber

u lic

gi Di

bi bi ei midifie a F 6 ei D 2

a Fund by

Ueber bieses sind bren Schanzen im Lande, namlich die Argyle : St. Andrew und St. Aus gustinschanze. Im Jahre 1741 schäfte man die Anzahl aller Seelen in Beorgien nicht über tausend.

Der Anwachs biefer Colonie stimmet mit bem großen Auswande, den die englische Nation deswegen gemachet hat, ben weitem nicht überein. Man hat nicht nur zu ihrem Besten sowohl in Großbritannien selbst, als im engländischen America, öster als einmal frenwillige Bensteuren eingesammlet, und auf diese Weise große Summen zusammengebracht, sondern es hatte auch, ohne die nurerwähnten Hultsmittel, das Parlament schon im Jahre 1738 bereits 66000 Pfund Sterlings, wiewohl nicht auf einmal, sondern im 6ten, 8ten, 9ten und 10ten Regierungsjahre König Georgens des II. zum Besten der Colonie verwilliget.

Man beschreibet ben Boben ber Lanbschaft handlung als mittelmäßig. Unterbessen lieferter boch Reis, Georgiens. Pech, Theer, Hanf, Lein, Baumwachs, und ges wöhnliches Wachs. Nuch brennet man Potasche. Alle biese Dinge sind in gnugsamer Menge vorbanben, daß man jährlich einige Schiffe damit befrachten kann.

Es wachfen ba bie schonften Baume, sowohl zu Masten, alt zum Berzimmern. Eben so wenig fehlet es an holze zum Farben, und zur Tische lerarbeit.

### Gefdichte und Sandlung

Die Mauibeerbaume find bier qu lanbe ets was febr gemeines. In England hoffet man, Gelbenwurme bafcibft ju gieben, und hat man, um bie Ginmobner zu lebren, wie fie mit biefer nuflichen Raupe umgeben mußten, einige Diemontefer babin gefchieft. Man gewann auch wirflich ungemein fchone Seibe, nur aber in fo geringer Menge, baf fich es ber Mube nicht verlohnte, viel bavon ju reben. Es wird auch wohl an bie Berftarfung bes Geibenbaues fcwerlich zu gebenten fenn, fo lange bie Menge ber Ginwohner nicht ftarter anmachft, und fo lange es an Sanben jum Aderbau fehlt.

Berfaffung

Der Boltmangel biefer Colonie rührt nicht Georgiens. fomobi von ihrer annoch furgen Dauer, als plelmebr von ihrer ichlechten Ginrichtung ber. Denn biefe ift von ber Berfaffung ber übrigen englandischen Pflangftabte weit unterschieden. Das Bolt bat nicht bas geringfte ju fagen. Die gange Bewalt ftehet in ben Sanben ber Bevolls machtigten, und wird burch einen Musschuß, ober gewiffe Rathe, t , Te aus ihrem Mittel mablen, permaltet. Befagter Musichug beftebet aus 24 Derfonen, welche fammtlich in London wohnen. Er fest alle obrigfeitliche Perfonen, benen bie Beforgung ber Policen im lande anvertrauet mirb, er fchreibet ihnen auch die Berordnung por, barnach fie ben Bermaltung ihres Amts fich richten muffen.

Weil bas tonigliche Patent ben Gevollmache tigten bie Macht, ein fanbrecht anzuordnen, er-

theute,

thei eine unte fen 1 ner einz

Ung aber ner mali Bec mat beni ficht wr: fpri falle fich bure ben

Mo felbi **School** aber tigu fein Boo

berb

nåm

theilte, fo bebienten fie fich blefer Gewalt auf eine folche Weife, baß ihnen ber Pflanzer ganzlich unterthan fenn muß, fie hlagegen gewiffer maffen unumschrantte Perren feiner Frenheit und fei-

ner Buter find.

Statt aller Gerichte hat Georgien nur eine einzige Canglen, welche mit einer sehr geringen Ungahl Beamten besehrt ist, nichts bestoweniger aber mit dem keben und Vermögen der Einwohner nach Willführ versahren kann. Die Geswalt des Ausschusses und seiner nachgesetzen Beamten hat keine Gränzen. Geseht also, sie machen irgend eine verkehrte Unstalt, gleichwie denn ein solcher Fall auch ben einer guten Abssicht sehr wohl möglich ist; so mussen die Einwohs wer ihrer bessern Einsicht, und ihres daraus entspringenden Schadens ohnerachtet, sich alles gesfallen lassen.

Wiewohl nun eine solche Einrichtung schon an sich selbst verdrießlich genug fallt, so ist sie doch durch die Grundsage, denen die Gevollmächtigten ben Vertheilung der Grundstude folgten, noch verdrießlicher gemacht worden. Sie vertheilten nämlich das kand in kleine kehnguter von 50 Morgen Acker, und verordneten, es sollten bies sehnmannes fallen, seine Unverwandten aber, ja so gar auch seine Tochter, keine Verechtigung zur Erbschaft haben: Hinterlasse er nun keine mannliche Erben, so sollte sein Gut den Gen

vollmächtigten beimfallen.

Die Berordnung, es folle fein Gutinnhaber baffelbige verlaufen, verpachten ober vertaufchen, feine Schwarze halten, noch mehrere Guter an fich bringen, machte ben Ginwohnern ihren neuen Aufenthalt vollends zuwider. Es liefen alfo viele bavon, und begaben fich nach Gub . Caro. ling, ober in andere englandische Pflangorte. Biele giengen nach England zurude. Darf man bem Berichte biefer Beglaufer trauen, fo maren Die taufend Personen, die man im Jahr 1741 in Georgien zählete, ber Ueberreft von etma 5000, bie man feit 1732 babin geschaffet batte.

ger Sole fer ge

an bilite bir

ť 10 10

81 60 C

f

Unterbeffen haben boch bie Bevollmachtigten ibre Berordnung wegen Bererbung ber Grund. ftude geanbert. Borist erben bie Tochter, und Der Besiger fann in Ermangelung leiblicher Erben, fein Gut im Teftamente vermachen, an wen er will. Auch find die übrigen Gefege, welche bas Eigenthum ber Ginwohner in Absicht auf bie Grundftude allju febr einfchrantten, gemilbert worben. Allein ju geschweigen, bag man bie Bemuther, wenn fie einmal fchuchtern find, nicht fo leicht wieder zurechte bringen fann ; fo muß noch gar manches an ber tandesverfaffung geans bert werden, ele ber gemeine Mann von feinem Berbleiben in Georgien Bortheil haben tann.

gien.

III. Es liegt ben Englandern allerdings viel über Geors an Diefer Colonie. Bielleicht zwar, nicht eigentlich beswegen, weil fie bie Beine und bie Geibe, bie fie vorift bin und wieder in Europa, Ufia und Africa auftaufen muffen, funftig felbft gu zeugen verhoffen, sondern vielmehr, weil sie bies fes kand als einen Schlagbaum ansehen, als eine Wehre, die ihre Bevolkerungen auf dem festen Lande von America gegen alle besorgliche Anfälste der Spanier auf der Sudseite in Sicherheit set, ja auch sie gegen die Franzosen vertheldis get, wosern dieselbigen etwa, so wie es ihr Nus ben ersorderte, sich in Louisiane mächtig machen wollten.

Diefes nun ift bie Abficht, warum bie Engs lander ihre Brangen auf ber frangofischen Seite auszubehnen suchen. Indem fie barauf umges ben, bie Frangofen in fo enge Grangen als moge lich einzuschließen, indem fie auf Mittel geben. ten, bie etwa tunftigen Unfchlage berfelbigen auf Beorgien und Carolina ju untergraben, fo nas bern fie fich jugleich auch ihrem geheimen Enbs mede, namiich Spanien alles, mas es in Diefer Begend auf bem feften lande befiget, meggunebe men, bem mericanischen Meerbusen naber gu fommen, und auf biefe Beife nicht nur Meifter von ber Schiffahrt auf befagtem Meere gu mers ben, fondern auch allmählig Miffippi felbft megjunehmen. Denn ba biefes land ju einem unfäglich weitlauftigen Schleichhandel mit Reu-Spanien ungemein bequem lieget, fo reiget es auch ihre bofe kuft, baffelbige eigenthumlich zu bes figen, gang ungemein fart.

Diesem Entwurfe bar en fie um besto lieber nach, weil sie von einem Bersuche feiner Bewert, stelligung allemal einigen Borthell haben muß,

den,

sen, gesett auch, daß er niemals völlig ins Werk gerichtet werden könnte. Denn wofern Georgien gehörig bevolkert wird, gleichwie es benn, nach Wegräumung der Hindernisse, welche dem gemeinen Manne den dasigen Ausenthalt verdrießlich und zuwider machen, ohne allen Zweisel genugsam bevölkert werden wird, so wird diese kandschaft durch ihr Verkehr mit den inwendig im kande wohnenden Wilden, der französischen Handlung in kouisiane ohne Widerspruch einen gewaltigen Stoß geben. Es lässet sich dieses aus dem Verkehr, das sie ben ihren gegenwärtigen Umständen dereits treibet, ohne Mühe voraus sehen.

nu

ge

ne bei

in Sign grid

fi fer

be

be

mi

Die fcf

be fic gir La be fa

m

be

Bu bemerten ift bierben, es liege Beorgien an ber Deffnung ber babamifchen Strafe, burch welche nicht nur bie Ballionen, fonbern auch alle Schiffe, wenn fie von Portobello und Bera Crus guructe fommen, ihren Weg nothwendiger Beife nehmen muffen; gleichfalls liege auf ber anbern Gelte ber Strafe, welche an manchen Orten faum 25 Meilen in bie Breite bat, bie englandische Insel Providence. Gben biefe Lage bat einige, benen feine genugsame Renntniß von ber eigentlichen Befchaffenheit ber englandischen Plage benwohnete, auf Die Gedanten gebracht, Die Englander tonnten bie Schiffe auf ihrem Bege burch biefe Strafe nach Belieben aufhalten, und es tonnte in diefer Abficht Beorgien feine ermunfchtere tage haben, absonderlich ba man vor turger Beit einige vortreffliche, bisber aber ganglich unbekannte Safen, an ber Rufte befagter tanbichaft entbecket habe. Diese irrige Mennung fällt von selbst weg, sobald man weis, es gebe in der bahamischen Strafe, ja auch an einem sehr großen Striche der floridischen Rufte, bermaßen gewaltsame Ströme, daß das Areuzen in dem dasigen Gewässer etwas unmögliches sen. Zu geschweigen, daß eben dieselbige Gee voll Wasser gleicher Alippen, und über diese noch wes gen der häusigen Sturme höchst gesährlich zu be-

fcbiffen ift.

Eben bie nur ermabnten Befchwerlichkeiten find die Urfache, warum die Englander einen Sas fen am mericanifchen Meerbufen zu befigen, und vermittelft beffelbigen bie gange Schiffabrt auf bem besagten Bufen in ihrer Bewalt zu haben wunfchen. Wenn alfo bie englanbische Regierung Die Bevolkerung Georgiens begunftiget, fo gefchiehet es bloß in ber nur ermahnten Abficht, als welche ein Mittel, bas gange fpanische America Großbritanniens Gnabe ju unterwerfen, abgeben murbe. Rein Englanber, ber gnugfame Ginficht befiget, fann jemals hoffen, es merbe Beors gien eine große Menge Seibe, ober vortreffliche Beine liefern. Gine folche lieferung wird biefer Landschaft eben so unmöglich, als jedweder anbern americanischen Pflangfrabt ber Englanber Sollte bie Sache moglich werben, fo mußte in ber Beichaffenheit bes lanbes eine gewaltige Beranderung vorgeben, baju aber ben bem gegenwärtigen laufe ber Dinge mehr als

ein Menschenalter gehöret. Denn da das ganze kand mit einer Menge dicker Wälber angefüllet ist, so ist die Lust viel zu seucht für die Seidenwürmer, davon sie erkranken und sterben. Bleiben ja einige übrig, so verlieren sie das Leben durch die ungeheuren Schwärme Ungezieser, welche

Die viele fumpfigte Orte ausbruten.

Bas ben Beinftod anbetrifft, fo treibet berjenige, welcher bem Lanbe felbiteigen ift, im Brub. jabre ju balb. Da nun in baffger Begenb, ebe bas Wetter recht bestänbig wirb, auf bie erften angenehmen Tage allemal noch ein ziemlich ftars ter Froft folget; fo erfrieren bie Rnofpen, und machen die lefe ju nichte. Debftbem haben bie Trauben felbit einen Fehler, ihr Gaft ift ju mafferigt, und es fallet nicht moglich, einen Bein, ber fich bielte, ober Subftang genug batte, bars aus ju machen. Much find bie Balge fo gart, baf fie gemeiniglich berften, ebe bie Beeren zeis 3mar brachte man aus Europa tia merben. Rechfer ins land: Allein es war nichts bamit ans Jufangen, benn bas Ungegiefer, bavon bie Begend wimmelt, frag alles ab.

Es behaupten einige englandische Schriftstels ler, man könne alle diese Hindernisse gar wohl überwinden, wosern man nur den europäischen Weinstock auf den indianischen pfropse. Denn sodann treibe er später, entgehe folglich dem Froste, und das Ungezieser fresse das Laub nicht ab. Allein es ist wenig wahrscheinliches an diesem Worgeben. Man hat schon vor mehr als 50 Jah-

ren

fac

tre

Ŋ

w

fic be fr 6

ni fo

b

0

ren europaifche Beinftocke nach America gebracht : Beriethe er nun, aus mas für einer Urs fache follten bie Englander ben Beinbau nicht treiben? Da boch ber Beinfauf ein fo nachtheiliges Stud in ihrer Sanblungs-Bilance ausmachet.

Doch, es mag bie Absicht ber Englander ben Bevolferung Georgiens befchaffen fenn, wie fie will, fo hat es boch bamit feine Richtigfeit, baß fie bie mabren Mittel, biefem Lande aufzuhelfen, ben weitem nicht ergreifen. 36r Ginfall, eine friegerifche Berfaffung allba einzuführen, und bie Befege nach biefer Avficht einzurichten, mar eine bloge Brille, bie fich auf feine Erfahrung grunbete. Statt ber Frenheit, welche bie Geele einer neuen Bevolferung ausmachen muß, berre fchet ba lauter Zwang. Daber tommt es, bag bie Cinwohner, bie man nach Beorgien fchaffet, teine Luft haben im lande zu bleiben. Gie laufen bavon; bie Menge ber leute vermehret fich nicht, bamit fället bie Sandlung meg: Bas foll nun ohne handlung aus einem Golbatenftaate merben? Rein Mensch wird ein Mitglied bavon fenn wollen. Der Ausspruch eines gewissen Mannes, bem feine große Ginficht noch großere Chre machet, als bie vornehmen Memter, Damit er befleis bet ift, wird wohl mabr bleiben. Er faget: Fallet es benn nothig aus Europa megguziehen, wenn man weiter nichts als ein gemeiner Golbat merben, und alle Soffnung bauerhaftiger Glude. Umftanbe fur fich und bie Geinigen ben Geite fegen folle?

Es ist zwischen Georgien und Carolina eine große Zwistigkeit wegen bes Savannah. Flusses entstanden. Besagter Fluß icheibet bende landeschaften von einander, und die carolinischen Gins wohner fahren ben ihrem Pelzhandel mit den

Indianern benfelbigen aufwarts.

Die Gevollmächtigten von Georgien ließen in ihr Patent segen, es solle bie Landesgränze von dem nordlichen Ufer des Savannah dis an das sübliche User des Alatamaha sich erstrecken. Das ber scheinet es, als ob sie das Eigenthum bender Russe besätzen. Sie machten auch wirklich diese Berordnung zu einem Grunde, die carolinischen Simwohner von der Schiffahrt auszuschließen, und nahmen ihnen unter allerlen Borwande, das mit sie ihre That zu beschönigen suchten, einige Barken weg. Besagter Borwand bestund in folgendem:

1) Der Savannah fen ein Stud ihres Eigens

thumes.

2) Die weggenommenen Barten hatten Rum geführet, es fen aber bie Ginfuhrung biefes Betrantes in Georgien verbot:a.

3) Die Barten fenn in ber Absicht ausgeruftet gewesen, mit ben Indianern, die unter Geors

gien ftunben, Sanbelichaft zu treiben.

Thres Orts fehrten die Caroliner fich wenig an diefe Grunde, fondern fuhren wie vorhin auf bem Savannah herum. Rur bewaffneten fie ihre Batten auf folche Wetfe, daß fie nach einem

Angriffe nichts fragen burften. EN DE.

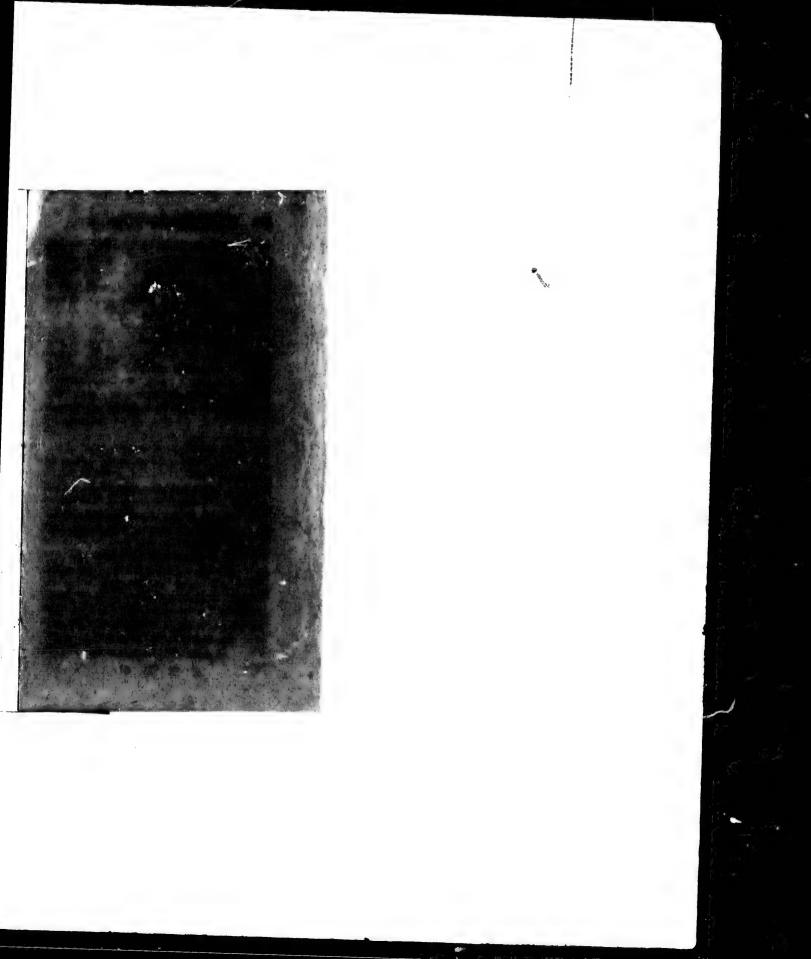



ta . • 



free and









and the second s





































































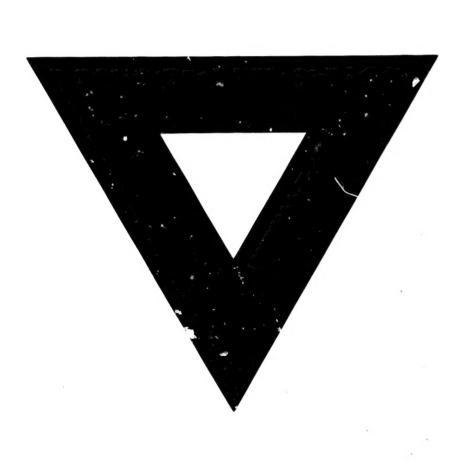